





. .

# Faust.

Gine Tragodie

von

# Goethe.

Mit Beichnungen von Engelbert Seibert.

Erfter Theil.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta'fcher Berlag.

1854.



Faust.



Bueignung.







br naht euch wieder, schwansende Gestalten!
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Bersuch' ich wohl, euch diesimal sest zu halten?
Tühl' ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Ihr drängt euch zu! Nun gut, so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Bom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilber froher Tage,
Und manche liebe Schatten steigen auf:
Gleich einer alten, balbverklungnen Sage,
Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf;
Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage
Des Lebens labvrinthisch irren Lauf,
Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden
Bom Glüd gefäuscht, vor mir hinveggeschwunden.

Sie hören nicht bie folgenden Gefänge,
Die Seelen, denen ich die ersten sang;
Zerstoben ist das freundliche Gedränge,
Berklungen, ach! der erste Wiederklang.
Wein Lied ertönt der unbekannten Menge,
Ihr Beisall selbst macht meinem Herzen bang,
Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet,
Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen Rach jenem stillen, ernsten Geisterreich;
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der Aeolsharse gleich:
Ein Schauer faßt mich, Thräne folgt den Thränen,
Das strenge Herz, es fühlt sich mist und weich;
Was ich besitze, seh' ich wie im weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.



Vorspiel auf dem Cheater.





Director Cheaterbichter. Luftige Perfon

Director.

Ihr beiden, die ihr mir fo oft In Noth und Trübfal beigestanden, Sagt, was ihr wohl in deutschen Landen Bon unfrer Unternehmung hofft! Ich wünschte fehr, der Menge zu behagen, Befonders weil fie lebt und leben läßt. Die Pfoften find, die Breter aufgeschlagen, Und jedermann erwartet fich ein Feft. Sie figen ichon, mit hoben Augenbrannen, Belaffen da und mochten gern erftannen. 3ch weiß, wie man den Beift des Bolks verfohnt, Doch fo verlegen bin ich nie gewefen; 3mar find fie an das Beste nicht gewöhnt, Allein fie haben ichrectlich viel gelefen. Wie machen wir's, bag alles frisch und neu Und mit Bedeutung anch gefällig fen? Denn freilich mag ich gern die Menge feben, Wenn fich der Strom nach unfrer Bude drangt, Und mit gewaltig wiederholten Beben Gich durch die enge Gnadenpforte gwangt, Bei hellem Tage, fcon vor Bieren, Mit Stogen fich bis an die Raffe ficht, Und wie in Sungerenoth um Brot an Baderthuren, Um ein Billet fich fast die Balfe bricht. Dieg Bunder wirft auf fo verschiedne Leute Der Dichter nur; mein Freund, o thu' es bente!

## Dichter.

D fprich mir nicht von jener bunten Menge, Bei deren Anblick uns der Geift entfliebt! Berhulle mir das wogende Gedrange, Das wider Willen uns zum Stendel zieht! Rein, führe mich zur ftillen himmelsenge, Wo nur dem Dichter reine Frende blüht, Wo Lieb' und Freundschaft unfres herzens Gegen Mit Götterhand erschaffen und erpflegen!

Ach! was in tiefer Brust uns da entsprungen, Was sich die Lippe schüchtern vorgelallt, Mißrathen jest und jest vielleicht gelungen, Berschlingt des wilden Augenblicks Gewalt; Oft, wenn es erst durch Jahre durchgedrungen, Erscheint es in vollendeter Gestalt. Was glänzt, ist für den Augenblick geboren; Das Aechte bleibt der Rachwelt unverloren.

# Luftige Perfon.

Benn ich nur nichts von Nachwelt hören follte; Gefegt daß ich von Nachwelt reden wollte, Ber machte denn der Mitwelt Spaß?

Den will sie doch und foll ihn haben.

Die Gegenwart von einem braven Knaben

3st, dächt ich, immer auch schon was.

Ber sich behaglich mitzutheilen weiß,

Den wird des Bolfes Laune nicht erbittern;

Er wünscht sich einen großen Kreis,

Um ihn gewisser zu erschüttern.

Drum seyd nur brav und zeigt euch musterhaft! Last Bhantasie mit allen ihren Chören, Bernunft, Berstand, Empfindung, Leidenschaft, Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören! Der faubern Gerren Pfufcherei 3ft, mert' ich, ichon bei ench Marime.

# Director.

Befonders aber laßt genng geschehn!
Man kommt zu schaun, man will am liebsten sehn.
Bird vieles vor den Augen abgesponnen,
So daß die Menge stannend gassen kann,
Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr seyd ein vielgeliebter Mann.
Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen;
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen,
Und jeder geht zusrieden aus dem Haus.
Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken!
Solch ein Nagout, es muß ench glücken;
Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht.
Bas hilft's, wenn ihr ein Ganzes dargebracht!
Das Kublicum wird es euch doch zerpflücken.

# Dichter.

Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein foldes handwert fen! Wie wenig das dem achten Kunftler zieme!

### Director.

Gin folder Borwurf läßt mich ungefrauft; Ein Mann, der recht gu wirfen denft, Dug auf das befte Wertzeug halten. Bedenft, ihr habet weiches Golg gu fpalten, Und feht nur bin, fur wen ihr fchreibt! Wenn diefen Langeweile treibt, Rommt jener fatt vom übertischten Dable, Und was das allerschlimmfte bleibt, Bar mancher fommt vom Lefen ber Journale. Man eilt zerftreut zu uns, wie zu ben Mastenfeften, Und Rengier nur beflügelt jeden Schritt; Die Damen geben fich und ihren But gum Beften, Und fpielen ohne Sage mit. Bas traumet ihr auf eurer Dichterhohe? Bas macht ein volles Baus euch froh? Befeht die Gonner in der Rabe! Salb find fie falt, halb find fie rob. Der, nach dem Schanspiel, hofft ein Rartenspiel, Der eine wilde Nacht an einer Dirne Bufen. Bas plagt ihr armen Thoren viel Bu foldem Zweck die holden Dufen? 3ch fag' euch, gebt nur mehr, und immer, immer mehr, So fonnt ihr end vom Ziele nie verirren.

Sucht nur die Menschen zu verwirren!

Sie zu befriedigen ist schwer. — —

Was fällt euch an? Entzückung ober Schwerzen?

Wer flicht die unbedentend grünen Blätter Jum Chrenkranz Berdiensten jeder Art? Wer sichert den Olymp, vereinet Götter? Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart.

# Dichter.

Geh bin und fuch dir einen andern Anecht! Der Dichter follte mohl bas bochfte Recht, Das Menschenrecht, das ihm Ratur vergonnt, Um beinetwillen freventlich verscherzen! Wodurch bewegt er alle Bergen? Wodurch befiegt er jedes Element? 3ft es der Ginklang nicht, der aus dem Bufen dringt, Und in fein Berg bie Welt gurnde ichlingt? Wenn die Natur des Fadens em'ge gange, Gleichgültig drebend, auf die Spindel zwingt, Wenn aller Wefen unharmon'fche Menge Berdrießlich burcheinander flingt, Wer theilt die fließend immer gleiche Reibe Belebend ab, daß fie fich rhuthmifch regt? Wer ruft das Ginzelne gur allgemeinen Beibe, Wo es in berrlichen Accorden fchlägt? Ber täßt den Sturm gu Leibenschaften wuthen? Das Abendroth im ernften Ginne glubn? Wer fcuttet alle ichonen Grühlingsblüthen Auf der Geliebten Pfade bin?

#### Enflige Perfon.

Go braucht fie benn bie iconen Rrafte Und treibt die dicht'rifden Befchafte, Bie man ein Liebesabenteuer treibt! Bufallig naht man fich, man fühlt, man bleibt, Und nach und nach wird man verflochten; Es wachft das Gluck, dann wird es angefochten; Man ift entguctt, nun fommt der Schmerz beran, Und eh man fich's verfieht, ift's eben ein Roman. Lagt nus auch fo ein Schaufpiel geben! Greift nur binein ins volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ift's befannt, Und wo ihr's pactt, da ift's intereffant. In bunten Bildern wenig Rlarheit, Biel Brrthum und ein Funtchen Bahrheit, Go wird der beste Trant gebraut, Der alle Belt erquickt und auferbant. Dann fammelt fich ber Jugend schönfte Bluthe Bor eurem Spiel und laufcht der Offenbarung, Dann fauget jedes gartliche Bemuthe Aus enrem Wert fich melanchol'iche Nahrung,

Dann wird bald dieß, bald jenes aufgeregt, Ein jeder fieht, was er im Gerzen trägt. Noch find fie gleich bereit zu weinen und zu lachen, Sie ehren noch den Schwung, erfreuen fich am Schein: Wer fertig ift, dem ist nichts recht zu machen; Ein Werdender wird immer daufbar feyn.

## Dichter.

So gib mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch felbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gedar,
Da Rebel mir die Welt verhüllten,
Die Knospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Blumen brach,
Die alle Thäler reichlich füllten!
Ich hatte nichts, und doch genug!
Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.
Gib ungebändigt jene Triebe,
Das tiefe, schmerzenvolle Glück,
Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe,
Gib meine Jugend mir zurück!

# Luftige Perfon.

Der Jugend, guter Freund, bedarfft du allenfalls, Wenn dich in Schlachten Feinde drangen,

Wenn mit Gewalt an beinen Hals
Sich allerliebste Mädchen hängen,
Wenn fern des schuellen Laufes Kranz
Bom schwer erreichten Ziele winket,
Wenn nach dem bestigen Wirbeltanz
Die Rächte schmansend man vertrinket.
Doch ins bekannte Saitenspiel
Mit Muth und Anmuth einzugreisen,
Rach einem selbstgesteckten Ziel
Mit holdem Irren hinzuschweisen,
Das, alte Herrn, ist enre Bslicht,
Und wir verehren euch darum nicht minder.
Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht,
Es sündet uns nur noch als wahre Kinder.

# Director.

Der Worte sind genug gewechselt; Last mich auch endlich Thaten sehn! Indeß ihr Complimente drechielt, Kann etwas Aügliches geschehn. Was hilft es, viel von Stimmung reden? Dem Zaudernden erscheint sie nie. Gebt ihr ench einmal für Poeten, So commandirt die Poesie! Euch ist bekannt, was wir bedürsen: Wir wollen stark Getränke schürsen; Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht gethan, Und keinen Tag soll man verpassen:

Das Mögliche soll der Entschluß

Beherzt sogleich beim Schopfe fassen;

Er will es dann nicht fahren lassen,
Und wirket weiter, weil er muß.

Ihr wißt, auf unsern deutschen Bühnen

Probirt ein jeder, was er mag;

Drum schonet mir an diesem Tag

Brospecte nicht und nicht Maschinen!
Gebraucht das groß' und kleine himmelslicht!
Die Sterne dürset ihr verschwenden;
An Wasser, Feuer, Felsenwänden,
An Thier und Bögeln sehlt es nicht.
So schreitet in dem engen Breterhaus
Den ganzen Kreis der Schöpfung aus,
Und wandelt, mit bedächt'ger Schnelle,
Bom himmel durch die Welt zur Hölle!



Prolog im Himmel.













Die brei Erzengel treten vor.

# Raphael.

Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Bollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
Wenn keiner sie ergründen mag;
Die unbegreislich hohen Werke

# Gabriel.

Und schnell und unbegreiflich schnelle Dreht sich umber der Erde Bracht; Es wechselt Paradieseshelle'
Mit tiefer, schauervoller Nacht;
Es schäumt das Meer in breiten Flüssen
Am tiesen Grund der Felsen auf,
Und Fels und Meer wird fortgerissen
In ewig schnellem Sphärenlauf.

# Michael.

Und Stürme brausen um die Wette, Bom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, Und bilden wüthend eine Kette Der tiefsten Wirfung rings umher; Da flammt ein bligendes Verheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags: Doch beine Boten, herr, verehren Das fanfte Bandeln beines Tags.

Bu drei.

Der Anblick gibt ben Engeln Stärke, Da keiner bich ergrunden mag, Und alle beine hohen Werke Sind herrlich, wie am erften Tag.

# Mephiftopheles.

Da bu, o Gerr, bich einmal wieder nabft, Und fragft, wie alles fich bei uns befinde, Und du mich sonft gewöhnlich gerne fahft, Go fiehft du mich auch unter dem Befinde. Bergeih', ich fann nicht hohe Worte machen, Und wenn mich auch der gange Rreis verhöhnt: Mein Pathos brachte bich gewiß gum Lachen, Batt'ft bu bir nicht bas Lachen abgewöhnt. Bon Sonn' und Welten weiß ich nichts zu fagen, 3ch febe nur, wie fich die Meufchen plagen. Der fleine Gott der Belt bleibt ftets von gleichem Schlag, Und ift fo wunderlich, als wie am erften Tag. Gin wenig beffer wurd' er leben, Batt'ft bu ihm nicht den Scheindes Simmelslichts gegeben; Er neunt's Bernunft, und braucht's allein, Rur thierischer als jedes Thier gu fenn. Er fcheint mir, mit Berlanb von Em. Gnaden,

Wie eine ber langbeinigen Cicaben, Die immer fliegt und fliegend springt, Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt. Und läg' er nur noch immer in dem Grase! In jeden Quarf begrabt er seine Nase.

Der Berr.

haft bu mir weiter nichts ju sagen? Kommft du nur immer anzuklagen? Ift auf der Erde ewig bir nichts recht?

# Mephistopheles.

Rein, Gerr! ich find' es dort, wie immer, herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Sammertagen; Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen.

Der Berr.

Rennft du den Fauft?

Mephiftopheles.

Den Doctor?

Der herr.

Meinen Anecht!

# Mephistopheles.

Burmahr! er bient euch auf befondre Weise. Richt irdisch ift des Thoren Trank noch Speise. Ihn treibt die Gahrung in die Ferne; Er ift fich feiner Tollheit halb bewußt:

Bom himmel fordert er die schönften Sterne,
Und von der Erde jede bochfte Luft,

Und alle Nah' und alle Ferne
Befriedigt nicht die tiesbewegte Bruft.

# Der Berr.

Wenn er mir jest auch nur verworren bient,
Go werd' ich ihn bald in die Klarheit führen. Beiß doch der Gartner, wenn das Banmchen grunt, Daß Blüth' und Frucht die funft'gen Jahre gieren.

# Mephiftopheles.

Was wettet ihr? den follt ihr noch verlieren, Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt, Ihn meine Straße facht zu führen!

#### Der Berr.

So lang er auf der Erbe lebt,
So lange fen bir's nicht verboten.
Es irrt der Menfch, fo lang er ftrebt.

# Mephistopheles.

Da dank' ich euch; benn mit den Todten Hab' ich mich niemals gern befangen. Um meisten lieb' ich mir die vollen, frischen Wangen, Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; Wir geht es, wie der Kage mit der Mans.

#### Der Berr.

Run gut! es fen bir überlaffen!

3ieh' diefen Geist von feinem Urquell ab,
Und führ' ihn, fannst du ihn erfassen,
Auf beinem Wege mit herab,
Und steh' beschämt, wenn du bekennen mußt:
Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange
Ift sich des rechten Weges wohl bewußt.

# Mephiftopheles.

Schon gut! nur dauert es nicht lange. Mir ift für meine Wette gar nicht bange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Bruft. Staub foll er fressen, und mit Luft, Wie meine Muhme, die berühmte Schlange.

#### Der gerr.

Du darfit auch da nur frei erscheinen;
Ich habe deines Gleichen nie gehaßt:
Bon allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalf am wenigsten zur Laft.
Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh';
Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirft, und muß, als Teufel, schaffen.
Doch ihr, die ächten Götterföhne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!

Das Werdende, das ewig wirft und lebt, Umfaff ench mit der Liebe holden Schranken, Und was in schwausender Erscheinung schwebt, Befestiget mit dauernden Gedanken!

Der himmel ichliefit; bie Erzengel vertheilen fich.

# Mephistopheles (allein)

Bon Zeit zu Zeit' seh' ich den Alten gern,
Und hate mich, mit ihm zu brechen.
Es ist gar habsch von einem großen Herrn,
So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.



Der Eragödie erster Cheil.





92 a di t

£auft

im einem hochgewalbten, einen, gotbischen Zimmer mirubig auf seinem Sessel am Votte

Habe nun, ach! Philosophie,
Ind, leider! auch Theologie
Durchaus ftudirt, mit heißem Bemühn.
Da fteh' ich nun, ich armer Thor!
Und bin so klug, als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doctor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr,
Herauf, herab, und quer und krunun,
Meine Schüler an der Nase herum
Und sehe, daß wir nichts wiffen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen.
Iwar bin ich gescheidter als alle die Laffen,
Doctoren, Magister, Schreiber und Pfassen;

Mich plagen feine Scrupel noch Zweifel, Fürchte mich weder vor Golle noch Tenfel. Dafür ift mir auch alle Freud' entriffen, Bilde mir nicht ein, mas Rechts zu wiffen, Bilbe mir nicht ein, ich konnte was lehren, Die Menfchen gu beffern und gu befehren. Much hab' ich weder Gut noch Geld, Roch Chr' und Berrlichkeit der Welt; Es mochte fein Sund fo langer leben! Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Db mir durch Beiftes Rraft und Mund Richt manch Beheimniß wurde fund, Dag ich nicht mehr, mit faurem Ochweiß, Bu fagen brauche, was ich nicht weiß, Dag ich erfenne, was die Welt Im Junersten zusammenhält, Schan' alle Wirfensfraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten framen.

D fähft du, voller Mondenschein!

3um legtenmal auf meine Bein,
Den ich so manche Mitternacht
Un diesem Pult herangewacht!

Dann über Büchern und Papier,
Trübsel'ger Freund! erschienst du mir.
Uch! könnt' ich doch auf Bergeshöh'n
In beinem lieben Lichte gehn,
Um Bergeshöhte mit Geistern schweben,
Unf Wiesen in deinem Dämmer weben,
Bon allem Wissensqualm entladen,
In deinem Thau gesund mich baden!

Weh! sted' ich in dem Kerker noch?
Berfluchtes, dumpfes Mauerloch,
Wo felbst das liebe Himmelslicht
Trüb' durch gemalte Scheiben bricht!
Beschränkt mit diesem Bücberhauf,
Den Bürme nagen, Staub bedeckt,
Den, bis ans hohe Gewölb' hinauf,
Ein angeraucht Papier umsteckt;
Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt,
Mit Instrumenten vollgepfropst,
Urväter Hausrath drein gestopst
Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!

Und fragft bin noch, warum bein Berg Sich bang in beinem Bufen klemmt,

Warum ein unerklärter Schmerz Dir alle Lebendregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, Da Gott die Menschen schuf hinein, Umgibt in Ranch und Moder nur Dich Thiergeripp' und Tobtenbein.

Flieh'! Anf! Hinaus ins weite Land!
Und dieß geheimnisvolle Buch,
Bon Nostradamus' eigner Hand,
Ift dir es nicht Geleit genug?
Erfennest dann der Sterne Lauf,
Und wenn Natur dich unterweist,
Dann geht die Seelenkraft dir auf,
Wie spricht ein Geist zum andern Geist.
Umfonst, daß trocknes Sinnen hier
Die heil'gen Zeichen dir erklärt:
Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir;
Antwortet mir, wenn ihr mich hört!

Er isstigt das Buch auf, und erblich das Zeichen des Matrolosums. Ha! welche Wonne fließt in diesem Blick Unf einmal mir durch alle meine Sinnen! Ich fühle junges, heil'ges Lebensglück Neuglühend mir durch Nerv' und Abern rinnen. War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, Die mir das inn're Toben stillen,









Und mit geheimnisvollem Trieb
Die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen?
Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!
Ich schau' in diesen reinen Jügen
Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.
Icht erkenn' ich, was der Beise spricht:
"Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist todt!
Auf! bade, Schüler, unverdrossen
Die ird'sche Brust im Morgenroth!"

Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt!
Wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen
Und sich die goldnen Eimer reichen,
Mit segendustenden Schwingen
Bom Himmel durch die Erde dringen,
Harmonisch all das All durchklingen!

Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur!
Wo fass ich dich, unendliche Natur?
Euch, Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens,
An denen Himmel und Erde hängt,
Dahin die welfe Prust sich drängt
Ihr quellt, ihr tränkt, und schieft das Zeichen des Erdgestes.
Tr schiftzt unwillig das Buch nur, und erblickt das Zeichen des Erdgestes.
Wie anderes wirkt dieß Zeichen auf mich ein!

Du, Beift der Erde, bift mir naber; Schon fühl' ich meine Rrafte höher, Schon glub' ich wie von neuem Wein; 3ch fühle Muth, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Beh, ber Erbe Glud ju tragen, Mit Sturmen mich herumzuschlagen, Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht gu gagen. Es wölft fich über mir Der Mond verbirgt fein Licht Die Lampe schwindet! Es bampft! - Es guden rothe Strablen Dir um das Saupt! - Es meht Ein Schauer vom Gewölb' berab, Und faßt mich an! . 3ch fuhl's, bu ichwebst um mich, erflehter Geist! Enthülle dich! Sa! wie's in meinem Bergen reißt! Bu neuen Gefühlen MIC meine Ginne fich erwühlen! 3ch fuble gang mein Berg bir hingegeben! Du mußt! du mußt! und toftet' es mein Leben!

Es judt eine rötbliche Flamme, ber Beift erscheint in ber Flamme.
Geift.

Er faßt bas Buch, und fpricht bas Zeichen bes Geiftes geheimnisvoll aus.

Wer ruft mir?

fauft (abgewenbet).

Schreckliches Geficht!

Geift.

Du haft mich mächtig angezogen, An meiner Sphare lang gefogen, Und nun

£aust.

Weh! ich ertrag' bich nicht!

Geift.

Du siehst erathmend mich zu schauen,
Meine Stimme zu hören, mein Antlig zu sehn;
Mich neigt dein mächtig Seelenstehn,
Da bin ich! — Welch erbärmlich Grauen
Vaßt llebermenschen dich! Wo ist der Seele Ruf?
Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf,
Und trug und hegte, die mit Frendebeben
Erschwoll, sich und, den Geistern, gleich zu heben?
Wo bist du, Faust, deß Stimme mir erklang,
Der sich an mich mit allen Krästen drang?
Bist du es, der, von meinem Hanch unwittert,
In allen Lebenstiesen zittert,
Ein furchtsam weggekrümmter Wurm!

£auft.

Soll ich bir, Flammenbilbung, weichen? Ich bin's, bin Fauft, bin beines Gleichen! Beift.

In Lebensstuthen, im Thatensturm
Wall ich auf und ab,
Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechfelnd Weben,
Ein glühend Leben,
So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit,
Und wirfe der Gottheit lebendiges Kleib.

Lauft.

Der du die weite Welt umschweifft, Geschäftiger Geift, wie nah fühl' ich mich bir!

Geift.

Du gleichst bem Geift, ben bu begreifft, Richt mir!

Berfchrunbet.

Faust (zufammenfritigenb)

Nicht dir? Wem denn? Ich, Ebenbild der Gottheit!

Und nicht einmal bir!

Es finhfi

D Tod! - ich fenn's - das ift mein Famulus!

Es wird mein schönftes Glück ju nichte!
Daß diese Fülle der Gesichte
Der trockne Schleicher stören muß!
Wagner, im Schlaftede und ber Rachuntite, eine Lanve in ber Hand.
Anst voender fich unwillig ab.

### Wagner.

Berzeift, ich hör' end beclamiren;
Ihr las't gewiß ein griechisch Tranerspiel?
In dieser Kunft möcht' ich was profitiren;
Denn heut zu Tage wirft das viel.
Ich hab' es öfters rühmen hören,
Ein Komödiant könnt' einen Pfarrer lehren.

## Lauft.

Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist; Wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag.

## Wagner.

Ach! wenn man so in sein Muscum gebannt ift, Und sieht die Welt kaum einen Feiertag, Kaum durch ein Fernglaß, nur von weiten, Wie soll man sie durch Ueberredung leiten?

## £aust.

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus der Geele bringt,

Und mit urfräftigem Behagen
Die Herzen aller Hörer zwingt.
Sist ihr nur immer, leint zusammen,
Braut ein Ragout von andrer Schmaus,
Und blas t die kümmerlichen Flammen
Aus eurem Aschenhäuschen 'raus!
Bewund'rung von Kindern und Affen,
Wenn euch darnach der Gaumen steht;
Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen,

### Wagner.

Allein der Vortrag macht des Redners Gluck; Ich fuhl' es wohl, noch bin ich weit zuruck.

# Laust.

Snch' Er ben reblichen Gewinn!

Sen Er fein schellenlauter Thor!

Es trägt Berftand und rechter Sinn

Mit wenig Kunft sich selber vor;

Und wenn's euch Ernst ist was zu sagen,

It's nöthig Worten nachzujagen?

Ja, eure Reden, die so blinfend sind,

In benen ihr der Menschheit Schnigel fräuselt,

Sind unerquicklich, wie der Rebelwind,

Der herbstlich durch die dürren Blätter fäuselt!

#### Wagner.

Ach Gott! die Kunst ist lang,
Und kurz ist unser Leben.
Mir wird bei meinem kritischen Bestreben
Doch oft um Kopf und Busen bang.
Wie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben,
Durch die man zu den Quellen steigt!
Und eh' man nur den halben Beg erreicht,
Muß wohl ein armer Teufel sterben.

#### £auft.

Das Pergament, ift das der heit'ge Bronnen, Woraus ein Trunk den Durft auf ewig stillt? Erquickung haft du nicht gewonnen, Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.

## Wagner.

Berzeiht! es ift ein groß Ergegen, Sich in den Geift der Zeiten zu verfegen, Bu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht, Und wie wir's dann zulest so herrlich weit gebracht.

## Lauft.

D ja, bis an die Sterne weit! Mein Freund, die Zeiten ber Bergangenheit Sind uns ein Buch mit fieben Siegeln; Was ihr den Geift der Zeiten heißt, Das ist im Grund der Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln. Da ist's denn mahrlich oft ein Jammer! Man täuft euch bei dem ersten Blick davon. Ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer, Und höchstens eine Haupt- und Staatsaction, Mit trefflichen pragmatischen Marimen, Wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen!

### Wagner.

Allein die Welt! des Menschen Herz und Geist! Möcht' jeglicher doch was davon erkennen.

### £auft.

Ja, was man so erkennen heißt!
Wer darf das Kind beim rechten Ramen nennen?
Die wenigen, die was davon erkanut,
Die thöricht g'nug ihr volkes Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbrannt.
Ich bitt' euch, Freund, es ist tief in der Nacht;
Wir müssen's dießmal unterbrechen.

# Wagner.

3ch hatte gern nur immer fortgewacht, Um fo gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen, als am erften Oftertage, Erlaubt mir ein' und andre Frage. Mit Eifer hab' ich mich ber Studien befliffen; 3war weiß ich viel, boch möcht' ich alles wiffen.

916

#### fanft (allein).

Wie nur bem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, Der immersort an schalem Zeuge klebt, Mit gier'ger hand nach Schägen grabt, Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet!

Darf eine folche Menschenstimme hier,
Bo Geisterfülle mich umgab, ertönen?
Doch ach! für dießmal dank ich dir,
Dem ärmlichsten von allen Erdensöhnen.
Du riffest mich von der Berzweiflung los,
Die mir die Sinne schon zerkören wollte.
Ach! die Erscheinung war so riesengroß,
Daß ich mich recht als Zwerg empfinden follte.

3ch, Ebenbild ber Gottheit, das sich schon
Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew'ger Wahrheit,
Sein selbst genoß, in himmelsglanz und Klarheit,
Und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, desten freie Kraft
Schon durch die Adern der Ratur zu fließen
Und, schaffend, Götterleben zu genießen
Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich's büßen!
Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft.

Richt darf ich dir zu gleichen mich vermessen. Hab' ich die Kraft dich anzuziehn besessen,
So hatt' ich dich zu halten keine Kraft.
In jenem sel'gen Augenblicke
Ich fühlte mich so klein, so groß;
Du stießest grausam mich zurücke,
Ins ungewisse Menschenloos.
Wer lehret mich? was soll ich meiden?
Soll ich gehorchen jenem Drang?
Uch! unstre Thaten selbst, so gut als unfre Leiden,
Sie hemmen unstres Lebens Gang.

Dem Herrlichsten, was auch ber Geist empfangen, Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an; Wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen, Dann heißt das Bessre Trug und Wahn. Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle Erstarren in dem irdischen Gewähle.

Wenn Phantafie sich sonst mit kühnem Fing Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, So ist ein kleiner Ramm ihr nun genug, Wenn Glück auf Glück im Zeitenstrudel scheitert. Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, Dort wirket sie geheime Schmerzen, Unruhig wiegt sie sich und fioret Luft und Ruh'; Sie beckt sich stets mit neuen Masken zu, Sie mag als haus und hof, als Weib und Kind erscheinen, Als Feuer, Baffer, Dolch und Gift; Du bebst vor allem, was nicht trifft, Und was du nie verlierft, das mußt du stets beweinen.

Den Göttern gleich' ich nicht! In tief ift es gefühlt; Dem Burme gleich' ich, ber ben Staub durchwühlt, Den, wie er fich im Staube nahrend lebt, Des Wand'rers Tritt vernichtet und begrabt.

3ft es nicht Staub, mas biefe bobe Band, Mus hundert Fachern, mir verenget, Der Trobel, der, mit taufendfachem Tand, In dieser Mottenwelt mich branget? Bier foll ich finden, was mir fehlt? Soll ich vielleicht in taufend Buchern lefen, Dag überall die Menfchen fich gequalt, Dag bie und da ein Gludlicher gewesen? Bas grinfeft du mir, hohler Schadel, ber, Als daß dein Sirn, wie meines, einft verwirret, Den leichten Tag gefucht und in der Damm'rung fcwer, Mit Enft nach Bahrheit, jammerlich geirret! 3br Inftrumente freilich fpottet mein, Mit Rad und Rammen, Balg und Bugel. 3ch ftand am Thor, ihr folltet Schluffel fenn; 3mar ener Bart ift frans, doch hebt ihr nicht die Riegel. Gebeimnifvoll am lichten Tag,

Läßt sich Ratur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Daszwingst du ihr nicht ab mit Gebeln und mit Schrauben.
Du alt Geräthe, das ich nicht gebraucht,
Du stehst nur hier, weil dich mein Bater brauchte.
Du alte Rolle, du wirst angeraucht,
So lang an diesem Pult die trübe Lampe schmauchte.
Weit besser hätt' ich doch mein Weniges verpraßt,
Als, mit dem Wenigen belastet, hier zu schwizen!
Was du ererbt von deinen Bätern hast,
Erwird es, um es zu besigen!
Was man nicht nügt, ist eine schwere Last;
Mur was der Augenblict erschafft, das kann er nügen.

Doch warum heftet fich mein Blick auf jene Stelle? Ift jenes Fläschen dort den Angen ein Magnet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle, Als wenn im nächt'gen Wald uns Mondenglanz umweht?

3ch gruße dich, du einzige Phiole,
Die ich mit Andacht nun herunterhole!
In die verehr' ich Menschenwig und Kunft.
Du Inbegriff der holden Schlummerfäste,
Du Auszug aller töbtlich feinen Kräfte,
Erweise deinem Meister beine Gunst!
Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert;
Ich sasse bich, das Streben wird gemindert,
Des Geistes Kluthstrom ebbet nach und nach.

Ins hohe Meer werd' ich hinausgewiefen, Die Spiegelfluth erglangt zu meinen Füßen, Bu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.

Gin Fenerwagen schwebt auf leichten Schwingen Un mich beran! Ich fuble mich bereit, Auf neuer Bahn ben Aether gu durchdringen, Bu neuen Spharen reiner Thatigkeit. Dieß hohe Leben, diefe Gotterwonne! Du, erft noch Wurm, und die verdieneft du? 3a, febre nur der holden Erdenfonne Entschloffen beinen Rucken gu! Bermeffe bich, bie Pforten aufzureißen, Bor denen jeder gern vorüberschleicht! Bier ift es Beit, durch Thaten gu beweisen, Daß Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht, Vor jener dunkeln Goble nicht gu beben, In der fich Phantafie ju eigner Qual verdammt, Nach jenem Durchgang binguftreben, Um beffen engen Mund die ganze Bolle flammt -Bu diesem Schritt fich beiter gu entschliegen. Und war' es mit Gefahr, ins Richts dabin ju fliegen.

Run fomm' herab, frystallne, reine Schale, hervor ans beinem alten Futterale, Un bie ich viele Jahre nicht gedacht! Du glänziest bei ber Bater Frendenfeste, Erheitertest bie ernsten Gafte, Wenn einer dich dem andern zugebracht.

Der vielen Bilder fünstlich reiche Pracht,

Des Trinkers Pflicht, sie reimweiß zu erklären,

Auf Einen Zug die Höhlung auszuleeren,

Erinnert mich an manche Jugendnacht.

Ich werde jest dich keinem Nachbar reichen,

Ich werde meinen Wis an beiner Kunst nicht zeigen:
Hie ist ein Saft, der eilig trunken macht;

Mit branner Fluth erfüllt er deine Höhle.

Den ich bereitet, den ich wähle,

Der leste Trunk sey nun mit ganzer Seele,

Uls festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht!

Er fett bie Schale an ben Minnb.

Slodenflang und Chorgefang.

Chor der Engel.

Chrift ift erstanden! Freude dem Sterblichen, Den die verderblichen, Schleichenden, erblichen Mängel umwanden.

Lauft.

Belch tiefes Summen, welch ein heller Ton

. Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde?

Bertündiget ihr dumpfen Glocken schon

Des Osterfestes erste Feierftunde?

Ihr Chore, fingt ihr icon ben tröftlichen Gefang, Der einft um Grabesnacht von Engelslippen flang, Gewischeit einem neuen Bunde?

## Chor der Weiber.

Mit Spezereien Hatten wir ihn gepflegt, Bir seine Treuen Hatten ihn hingesegt; Tücher und Binden Reinsich umwanden wir; Uch! und wir finden Christ nicht mehr bier.

### Chor der Engel.

Chrift ift erstanden!
Selig ber Liebende,
Der die betrübende,
Seilfam' und übende
Prüfung bestanden.

## £auft.

Was fucht ihr, mächtig und gelind,
Ihr himmelstöne, mich am Staube?
Rlingt bort umber, wo weiche Menschen find.
Die Botichaft bor' ich wohl, allein mir fehlt ber Glaube;
Das Bunder ift bes Glaubens liebstes Kind.

Bu jenen Spharen mag' ich nicht gu ftreben, Woher die holde Nachricht tont; Und doch, an biefen Rlang von Jugend auf gewöhnt, Ruft er auch jest gurud mich in das Leben. Sonft fiurzte fich der himmelsliebe Rug Auf mich berab in ernfter Sabbathftille: Da flang fo ahnungsvoll des Glockentones Fulle, Und ein Gebet mar brunftiger Genuß; Ein unbegreiflich holdes Gehnen Trieb mich, durch Wald und Wiefen hingugehn, Und unter taufend beißen Thranen Bublt' ich mir eine Belt entstehn. Dieg Lied verfundete der Jugend muntre Spiele, Der Frühlingsfeier freies Glück; Erinn'rung halt mich nun, mit findlichem Befühle, Bom letten, ernften Schritt gurud. D tonet fort, ihr fugen himmelslieder! Die Thrane quillt, die Erde hat mich wieder!

## Chor der Jünger.

Sat der Begrabene
Schon fich nach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben;
Ift er in Werdeluft
Schaffender Frende nab;
Uch! an der Erde Bruft



Sind wir zum Leide da. Ließ er die Seinen Schmachtend uns hier zurück, Ach! wir beweinen, Meister, dein Glück!

Chor der Engel.

Chrift ift erstanden Ans der Berwefung Schoof. Reißet von Banden
Freudig euch los!
Thätig ihn preisenden,
Liebe beweisenden,
Brüderlich speisenden,
Predigend reisenden,
Wonne verheißenden,
Euch ist der Meister nah,
Euch ist er da!





got cem Toor

Spagierganger aller Urt gieben binans

# Einige gandwerksburfche.

Warum denn dort hinaus?

Andre.

Wir gehn hinaus aufs Jägerhaus.

Die Erften.

Wir aber wollen nach ber Muble mandern.

Ein Sandwerksburfch.

3ch rath' euch, nach bem Wafferhof zu gehn.

3 weiter.

Der Weg dahin ift gar nicht fchon.

Die Bweiten.

Was thuft benn bu?

Gin Dritter.

3ch gehe mit den andern.

## Vierter.

Nach Burgdorf tommt herauf! Gewiß dort findet ihr Die schönften Madden und das beste Bier, Und Handel von der erften Sorte.

## Bünfter.

Du überlustiger Gesell, Juckt dich zum drittenmal das Fell? Ich mag nicht hin, mir grant es vor dem Orte.

## Dienstmädchen.

Rein, nein! ich gebe nach der Stadt guruck.

Andre.

Bir finden ihn gewiß bei jenen Pappeln fteben.

Erfte.

Das ift für mich fein großes Glück; Er wird an beiner Seite geben,

Mit dir nur tangt er auf dem Plan. Bas gehn mich deine Freuden an!

#### Andre.

Seut ift er ficher nicht allein; Der Rrauskopf, fagt' er, wurde bei ihm fenn.

### Schüler.

Blis, wie die wackern Dirnen schreiten! Gerr Bruder, komm! wir muffen fie begleiten. Ein starkes Bier, ein beizender Toback, Und eine Magd im Puß, das ist nun mein Geschwack.

### Bürgermädden.

Da fieh mir nur die fconen Knaben!
Es ift wahrhaftig eine Schmach;
Gefellschaft konnten fie die allerbefte haben,
Und laufen biefen Mägden nach!

## Bweiter Schüler (gum erften).

Richt so geschwind! bort hinten kommen zwei! Sie sind gar niedlich augezogen: 's ist meine Rachbarin dabei; Ich bin dem Mädchen sehr gewogen. Sie geben ihren stillen Schritt, Und nehmen uns boch auch am Ende mit.

## Erfter.

herr Bruder, nein! Ich bin nicht gern genirt. Geschwind! daß wir das Wildpret nicht verlieren. Die Hand, die Samstags ihren Befen führt, Wird Sonntags bich am besten caresfiren.

### Bürger.

Rein, er gefällt mir nicht, der neue Burgemeister!
Run, da er's ist, wird er nur täglich dreister.
Und für die Stadt was thut denn er?
Wird es nicht alle Tage schlimmer?
Gehorchen soll man mehr als immer,
Und zahlen mehr als je vorber.

#### Bettler (fingt).

Shr guten Herrn, ihr schönen Frauen, So wohlgepust und backenroth,
Belied' es euch, mich anzuschauen,
Und seht und mildert meine Noth!
Laßt hier mich nicht vergebens leiern!
Aur der ist froh, der geben mag.
Ein Tag, den alle Menschen seiern,
Er sey für mich ein Erntetag.

## Anderer Gürger.

Michts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen, Mis ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten, weit, in der Türkei, Die Bölker auf einander schlagen. Man steht am Fenker, trinkt sein Gläschen aus, Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten;



Rur nicht so fiolz! Es ift schon gut! Und was ihr wünscht, das wüßt' ich wohl zu schaffen.

### Gürgermädden.

Agathe, fort! ich nehme mich in Acht, Mit folden Geren öffentlich zu geben: Sie ließ mich zwar in Sanct Andreas Nacht Den fünft'gen Liebsten leiblich seben.

# Die Andre.

Mir zeigte fie ibn im Kruftall,
Sotbatenhaft, mit mehreren Berwegnen;
Ich feh' mich um, ich fuch' ihn überall,
Allein mir will er nicht begegnen.

# Soldaten.

Burgen mit hoben
Mauern und Zinnen,
Mädchen mit stolzen,
Höhnenden Sinnen
Möcht' ich gewinnen!
Kühn ift das Mühen,
Gerrlich der Lohn!

Und die Trompete Laffen wir werben, Wie zu der Freude, Go zum Berderben. Das ift ein Stürmen!
Das ift ein Leben!
Mädchen und Burgen
Müffen fich geben.
Kühn ift das Mühen,
Herrlich ber Lohn!
Und die Soldaten
Ziehen davon.

Eanft und Wagner.

### £aust.

Bom Eife befreit sind Strom und Bache
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick;
Im Thale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Binter, in seiner Schwäche,
Jog sich in rauhe Berge zurück.
Bon dorther sendet er, fliebend, nur
Dhnmächtige Schauer körnigen Eises
In Streisen über die grünende Klur.
Aber die Sonne dulbet kein Weißeß;
Uederall regt sich Bildung und Streben,
Mles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt's im Revier,
Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurückzusehen.

Mus dem boblen, finftern Thor Dringt ein buntes Gewimmel bervor. Jeder fonnt fich beute fo gern; Gie feiern die Auferstehung bes Berrn : Denn fie find felber auferftanden; Mus niedriger Saufer dumpfen Gemachern, Aus Sandwerks - und Gewerbesbanden, Mus dem Drud von Giebeln und Dachern, Aus der Stragen quetichender Enge, Aus der Rirchen ehrwürdiger Racht Sind fie alle ans Licht gebracht. Gieh nur, fieh! wie behend fich die Menge Durch die Garten und Felder zerschlägt, Wie der Blug, in Breit' und Lange, Go manchen luftigen Nachen bewegt; Und, bis gum Ginten überladen, Entfernt fich diefer lette Rahn. Gelbft von des Berges fernen Pfaden Blinfen und farbige Rleiber an. Ich hore ichon des Dorfs Getümmel; Sier ift des Boltes mabrer Simmel, Bufrieden jauchzet Groß und Rlein: Bier bin ich Mensch, hier darf ich's fenn.

Wagner.

Mit euch, Herr Doctor, zu spazieren Ift ehrenvoll und ift Gewinn; Doch würd' ich nicht allein mich ber verlieren, Weil ich ein Feind von allem Roben bin.

Das Fiedeln, Schreien, Kegelschieben
In mir ein gar verhaßter Klaug;
Sie toben, wie vom bösen Geist getrieben,
Und nennen's Frende, nennen's Gesang.

Bauern unter ber Linbe.

Tang und Gejang,

Der Schäfer puste sich zum Tauz, Mit bunter Jacke, Band und Aranz; Schmuck war er angezogen.
Schon um die Linde war es voll, Und alles tauzte schon wie toll.
Juchhe! Juche!
Juchbeifa! Heifa! He!

Er brückte bastig sich heran,
Da stieß er an ein Mädchen an,
Mit seinem Ellenbogen.
Die frische Dirne kehrt' sich um,
Und sagte: Run, das sind' ich dumm!
Juchbe! Juchhe!
Suchheifa! Heisa! He!

Doch hurtig in dem Kreise ging's, Gie tanzten rechts, sie tanzten links, Und alle Röcke flogen.
Gie wurden roth, sie wurden warm, Und rubten athmend Arm in Arm, Inche! Inche!
Incheisa! Heifa! He!
Und Hüft' an Ellenbogen.

Und thu' mir doch nicht so vertrant! Wie mancher hat nicht seine Braut Belogen und betrogen! Er schmeichelte sie doch bei Seit', Und von der Linde scholl es weit, Inche! Zuche! Zuche! Zuche! Geschrei und Kiedelbogen.

## Alter Baner.

Herr Doctor, das ift schon von euch, Daß ihr uns heute nicht verschmäht, Und unter dieses Bolfsgedräng', Als ein so Hochgelahrter, geht.

So nehmet auch den schönsten Krng, Den wir mit frischem Trunk gefüllt. Ich bring' ihn zu und wünsche laut, Daß er nicht nur den Durft ench ftillt;

Die Zahl ber Tropfen, die er hegt, Sey euren Tagen zugelegt.

Lauft.

3ch nehme ben Erquickungstrank, Erwiedr' euch allen Seil und Dank.

Das Bolt fammelt fich im Rreis umber.

Alter Bauer.

Fürwahr, es ist sehr wohlgethan,
Daß ihr am frohen Tag erscheint;
Habt ihr es vormals doch mit uns
An bösen Tagen gut gemeint!
Gar mancher steht lebendig hier,
Den euer Bater noch zuleht
Der heißen Fieberwuth entriß,
Als er der Seuche Ziel geseht.
Auch damals ihr, ein junger Mann,
Ihr gingt in jedes Krankenhaus;
Gar manche Leiche trug man fort,
Ihr aber kamt gesund heraus,
Bestandet manche harte Proben;
Dem Helser half der Helser droben.

Alle.

Gefundheit dem bewährten Mann, Dag er noch lange helfen fann!









### Lauft.

Bor jenem droben fieht gebuckt, Der helfen lehrt und Gulfe schickt.

Er geht mit Wagnern weiter.

#### Wagner.

Weld ein Gefühl mußt du, o großer Mann, Bei der Verehrung dieser Menge haben!

D glücklich, wer von seinen Gaben

Solch einen Bortheil ziehen kann!

Der Bater zeigt dich seinem Knaben,

Ein jeder fragt und drängt und eilt,

Die Fiedel stockt, der Tänzer weilt.

Du gehft, in Reihen stehen sie,

Die Mühen stiegen in die Höh';

Und wenig fehlt, so beugen sich die Knie,

Als käm' das Benerabite.

### Lauft.

Rur wenig Schritte noch hinauf zu jenem Stein! hier wollen wir von unfrer Wand'rung raften. hier faß ich oft gedankenvoll allein,
Und qualte mich mit Beten und mit Fasten.
Un hoffnung reich, im Glauben fest,
Wit Thränen, Seufzen, händeringen
Dacht' ich das Ende jener Pest
Bom herrn des himmels zu erzwungen.
Der Menge Beifall tont mir nun wie hohn.
D könntest du in meinem Innern lesen,

Wie wenig Bater und Gobn Solch eines Ruhmes werth gewefen! Mein Bater mar ein dunkler Chrenmann, Der nber die Ratur und ihre beil'gen Rreife, In Redlichfeit, jedoch auf feine Beife, Mit grillenhafter Mühe fann, Der, in Gesellschaft von Abepten, Sich in die ichwarze Ruche fcbloß, Und, nach unendlichen Recepten, Das Widrige gufammengoß. Da ward ein rother Leu, ein fühner Freier, 3m lauen Bad ber Lilie vermählt Und beide dann, mit offnem Flammenfeuer, Aus einem Brantgemach ins andere gequalt. Erfcbien barauf mit bunten Farben Die junge Ronigin im Glas: Sier mar die Argenei, die Patienten ftarben, Und niemand fragte: wer genas? Go baben wir, mit höllifchen Latwergen, In diefen Thalern, diefen Bergen, Beit fchlimmer als die Beft getobt. 3ch habe felbft den Gift an Taufende gegeben; Gie welften bin, ich muß erleben, Dag man die frechen Morder lobt.

## Wagner.

Wie könnt ihr euch darum betrüben! Thut nicht ein braver Mann genug, Die Kunft, die man ihm übertrug, Gewissenhaft und pünktlich auszuüben! Wenn du, als Jüngling, beinen Bater ehrst, Go wirst du gern von ihm empfangen; Wenn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst, So kann dein Sohn zu höherm Ziet gelangen.

#### £auft.

D glucklich, wer noch hoffen fann, Mus diefem Meer des Irrthums aufzutauchen! Was man nicht weiß, das eben branchte man, Und was man weiß, kann man nicht brauchen. Doch lag uns diefer Stunde schones But Durch folden Trubfinn nicht verkummern! Betrachte, wie in Abendfonne-Gluth Die grunumgebnen Gutten fchimmern! Gie rudt und weicht, ber Tag ift überlebt, Dort eilt fie bin und fordert neues Leben. D, daß fein Flugel mich vom Boden hebt, Ihr nach und immer nach zu ftreben! 3ch fah' im ewigen Abendftrahl Die ftille Welt zu meinen Fugen, Entzündet alle Boh'n, beruhigt jedes Thal, Den Gilberbach in goldne Strome fliegen. Nicht hemmte bann ben gottergleichen Lauf Der wilde Berg mit allen feinen Schluchten; Schon thut das Meer fich mit erwarmten Buchten Vor den erstaunten Augen auf.

Doch fcheint die Göttin endlich wegzufinken; Allein ber neue Trieb erwacht, Ich eile fort, ihr ew'ges Licht gu trinfen, Bor mir den Tag und hinter mir die Nacht, Den Simmel über mir und unter mir bie Wellen. Gin ichoner Traum, indeffen fie entweicht! Ach! gu des Beiftes Flügeln wird fo leicht Rein forperlicher Flügel fich gefellen. Doch ift es jedem eingeboren, Dag fein Gefühl binauf und vorwarts bringt, Wenn über uns, im blauen Raum verloren, 3hr fcmetternd Lied die Berche fingt, Wenn über fchroffen Fichtenhöhen Der Adler ausgebreitet fcwebt, Und über Flachen, über Geen Der Rranich nach ber Beimat ftrebt.

## Wagner.

3ch hatte felbst oft grillenhafte Stunden,
Doch folchen Trieb hab' ich noch nie empfunden.
Man sieht sich leicht an Walb und Felbern satt,
Des Bogels Fittig werd' ich nie beneiden.
Wie anders tragen uns die Geistesfreuden
Bon Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt!
Da werden Winternächte hold und schön,
Ein selig Leben wärmet alle Glieder,
Und ach! entrollst du gar ein würdig Pergamen,
So steigt der ganze himmel zu dir nieder.

#### £auft

Du bift dir nur des einen Triebs bewußt; D lerne nie den andern fennen! 3mei Geelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will fich von der andern trennen; Die eine halt, in derber Liebesluft, Sich an die Welt, mit flammernden Organen; Die andre bebt gewaltsam fich vom Duft Bu ben Gefilden hober Ahnen. D gibt es Beifter in ber Luft, Die zwischen Erd' und himmel herrschend weben, Go fteiget nieder aus bem goldnen Duft, Und führt mich weg, ju neuem, buntem Beben! Ja, ware nur ein Zaubermantel mein, Und trug' er mich in fremde gander, Mir follt' er um die foftlichften Gewänder, Nicht feil um einen Königsmantel fenn.

## Wagner.

Berufe nicht die wohlbekannte Schaar,
Die strömend sich im Dunstfreis überbreitet,
Dem Menschen tausendfältige Gefahr,
Bon allen Enden her, bereitet.
Bon Rorden drängt der scharfe Geisterzahn
Auf dich herbei, mit pfeilgespisten Zungen;
Bon Morgen ziehn, vertrocknend, sie heran,
Und nähren sich von deinen Lungen;
Benn sie der Mittag aus der Wüste schieft,

Die Gluth auf Gluth um deinen Scheitel häufen,
So bringt der West den Schwarm, der erst erquickt,
Um dich und Feld und Aue zu erfäusen.
Sie hören gern, zum Schaden froh gewandt,
Gehorchen gern, weil sie uns gern betrügen,
Sie stellen wie vom Himmel sich gesandt,
Und lispeln englisch, wenn sie lügen.
Doch gehen wir! Ergraut ist schon die Welt,
Die Lust gekühlt, der Nebel fällt!
Um Abend schätzt man erst das Haus.

Bas stehst du so, und blickt erstaunt hinaus?

#### Lauft.

Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppel ftreifen ?

### Wagner.

3ch fah ihn lange schon; nicht wichtig schien er mir.

### £auft

Betracht' ihn recht! Für was hältst du das Thier? Wagner.

Für einen Bubel, ber auf feine Beife Sich auf der Gpur des Herren plagt.

### £auft.

Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise Str um uns her und immer näher jagt?

Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel
Auf feinen Pfaden hinterdrein.

## Wagner.

3ch febe nichts als einen schwarzen Budel; Es mag bei euch wohl Angentanschung fenn.

#### Lauft.

Mir fcheint es, daß er magisch leife Schlingen 3u funft'gem Band um unfre Suge gieht.

### Wagner.

3ch feb' ibn ungewiß und furchtfam uns umspringen, Weil er, ftatt feines herrn, zwei Unbefannte fieht.

## £aust.

Der Rreis wird eng, icon ift er nab!

## Wagner.

Du siehst, ein Hund, und fein Gespenft, ift da! Er knurrt und zweifelt, legt sich auf den Bauch, Er wedelt – alles Hundebrauch!

#### Lauft.

Gefelle dich gu uns! Romm' bier!

#### Wagner.

Es ift ein pudelnärrisch Thier. Du stehest fiill, er wartet auf; Du fprichft ibn an, er strebt an dir binauf; Berliere was, er wird es bringen, Nach beinem Stock ins Waster springen.

### £aust.

Du haft wohl Recht; ich finde nicht die Spur Bon einem Geift, und alles ift Dreffur.

# Wagner.

Dem hunde, wenn er gut gezogen, Wird felbst ein weiser Mann gewogen. Ja, beine Gunft verdient er ganz und gar, Er, ber Studenten trefflicher Scolar.

Sie geben in bas Stabttbor.













#### Sindirzinimer

Fauft (mit bem Bubel bereintretenb).

Berlaffen hab' ich Feld und Auen,
Die eine tiefe Nacht bebeckt,
Mit ahnungsvollem, heil'gem Grauen
In uns die best re Seele weckt.
Entschlafen find nun wilde Triebe,
Mit jedem ungestümen Thun;
Es reget sich die Menschenliebe,
Die Liebe Gottes regt sich nun.

Sey ruhig, Pubel! renne nicht hin und wieder! Un der Schwelle was ichnoberft du hier? Lege dich hinter den Ofen nieder! Mein bestes Kissen geb' ich dir. Wie du draußen auf dem bergigen Wege Durch Rennen und Springen ergest uns hast, So nimm nun auch von mir die Pflege, Als ein willfommner, ftiller Gaft.

Ach! wenn in unfere engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt,
Dann wird's in unferm Busen helle,
Im Herzen, das sich felber kennt.
Bernunft fängt wieder an zu sprechen,
Und Hoffnung wieder an zu binhn;
Man sehnt sich nach des Lebens Bächen,
Ach! nach des Lebens Duelle bin.

Knurre nicht, Pudel! Zu den heiligen Tonen, Die jest meine ganze Seel' umfassen, Bill der thierische Laut nicht passen. Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen, Was sie nicht verstehn, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Das ihnen oft beschwerlich ift, murren; Will es der Hund, wie sie, beknurren?

Aber ach! schon fühl' ich, bei dem besten Willen, Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. Aber warum muß der Strom so bald versiegen, Und wir wieder im Durste liegen?

Davon hab' ich so viel Erfahrung!

Doch dieser Mangel läßt sich erseßen;
Wir lernen das Ueberirdische schäßen,
Wir sehnen uns nach Offenbarung,
Die nitgends würd'ger und schöner brennt,
Als in dem neuen Testament.

Mich drängt's, den Grundtert aufzuschlagen,
Mit redlichem Gefühl einmal

Das heilige Original

In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.

Er fcblägt ein Bolum auf und fcbieft fich an.

Gefchrieben steht: "Im Anfang war das Wort." Sier ftoch ich schon! Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schägen, Ich muß es anders übersegen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: "Im Anfang war der Ginn." Bedeute wohl die erste Zeile,

Daß beine Feder sich nicht sibereile!

Sst es ber Ginn, der alles wirft und schafft?
Es sollte stehn: "Im Anfang war die Kraft."

Doch, auch indem ich bieses niederschreibe,

Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.

Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rath,

Und schreibe getroft: "Im Anfang war die That."

Soll ich mit bir bas Zimmer theilen, Budel, fo laß das Beulen, Go lag das Bellen! Gold einen ftorenden Gefellen Mag ich nicht in ber Rabe leiden. Giner von uns beiden Muß die Belle meiden. Ungern beb' ich bas Gaftrecht auf; Die Thur' ift offen, haft freien Lauf. Aber was muß ich feben! Rann das natürlich geschehen? Bit es Schatten? ift's Birtlichfeit? Bie wird mein Budel lang und breit! Er hebt fich mit Gewalt! Das ift nicht eines hundes Gestalt! Belch ein Befpenft bracht' ich ins Sans! Schon fieht er wie ein Nilpferd aus, Mit feurigen Augen, fdrecklichem Gebig. D! du bift mir gewiß!

Für folche halbe Höllenbrut . Ift Salomonis Schläffel gut.

Geifter (auf bem Bange).

Drinnen gefangen ift einer!
Bleibet haußen, folg' ihm keiner!
Wie im Eifen der Fuchs,
Jagt ein alter Höllenluchs.
Aber gebt Acht!
Schwebet hin, schwebet wieder,
Auf und nieder,
Und er hat sich losgemacht.
Könnt ihr ihm nügen,
Laßt ihn nicht sigen!
Denn er that uns allen

Lauft.

Erft zu begegnen dem Thiere, Brauch' ich den Spruch der Biere:

Salamander foll glüben,
Undene sich winden,
Spliphe verschwinden,
Kobold sich mühen!

Wer fie nicht kennte, Die Elemente,

Ihre Kraft

Und Eigenschaft,

Bare fein Meister

Ueber die Geifter.

Berschwind' in Flammen,

Salamanber!

Rauschend fließe zusammen,

Undene!

Leucht' in Meteorenschöne,

Sylphe!

Bring' hausliche Gulfe,

Incubus! Incubus!

Tritt hervor und mache ben Schluß!

Reines der Biere

Steckt in dem Thiere:

Es liegt gang ruhig, und grinft mich an;

3ch hab' ihm noch nicht weh gethan.

Du follft mich hören

Stärfer befchwören.

Bift du Gefelle

Ein Flüchtling ber Bolle?

Go fieh dieg Zeichen,

Dem fie fich beugen,

Die fcmargen Schaaren!

Schon schwillt es auf mit borftigen Saaren.

Berworfnes Wefen!

Rannft du ihn lefen,

Den nie entsprognen,

Unausgesprochnen,

Durch alle himmel gegognen,

Freventlich durchstochnen?

Sinter den Ofen gebannt,

Schwillt es, wie ein Elephant;

Den gangen Raum füllt es an,

Es will gum Rebel zerfließen.

Steige nicht gur Decte binan!

Lege dich zu des Deifters Fugen!

Du fiehft, daß ich nicht vergebens drobe.

Ich verfenge dich mit heiliger Lohe!

Erwarte nicht

Das dreimal glübende Licht!

Erwarte nicht

Die ftartfte von meinen Runften!

# Mephistopheles

(tritt, undem der Rebel fällt, gesteibet wie ein fahrender Scholafticus, hinter bem Dfen bervor),

Bogn der garm? was fteht dem herrn gu Dienften?

# £aust.

Das alfo war des Budels Rern!

Ein fahrender Scolaft? Der Cafus macht mich lachen.

#### Mephiftopheles.

3ch falutire ben gelehrten Berrn!

Ihr habt mich weidlich schwigen machen.

fauft.

Wie nennft bu bich?

# Mephiftopheles.

Die Frage Scheint mir flein

Fur einen, der das Wort fo fehr verachtet,

Der, weit entfernt von allem Schein,

Rur in der Wefen Tiefe trachtet.

# £aust.

Bei ench, ihr Geren, tann man bas Wefen

Gewöhnlich aus dem Namen lefen,

Wo es sich allzudeutlich weist,

Benn man euch Fliegengott, Berderber, Lugner beißt.

Run gut, wer bift du denn?

# Mephiftopheles.

Gin Theil von jener Rraft,

Die ftete das Bofe will, und ftete das Gute ichafft.

Lauft.

Bas ift mit biefem Rathfelwort gemeint?

### Mephiftopheles.

3ch bin der Beift, der ftets verneint!

Und das mit Recht: denn alles, was entsteht,

Ift werth, daß es zu Grunde geht;



Drum beffer war's, daß nichts entitunde. So ist denn alles, was ihr Sunde, Zerstörung, turz das Bose nennt, Mein eigentliches Ctement.

## £auft.

Du nenuft dich einen Theil, und ftehft doch gang vor mir?

### Mephistopheles.

Bescheidne Wahrheit sprech' ich dir.

Benn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Gewöhnlich für ein Ganzes hält:
Ich bin ein Theil des Theils, der anfangs alles war,
Ein Theil der Finsterniß, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Nang, den Naum ihr streitig macht.
Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Berhaftet an den Körpern klebt;
Bon Körpern strömt's, die Körper macht es schön,
Ein Körper hemmt's anf seinem Gange.
So, hoss ich, danert es nicht lange,
Und mit den Körpern wird's zu Grunde gehn.

# £auft.

Run kenn' ich beine wurd'gen Pflichten! Du kannft im Großen nichts vernichten, Und fängst es nun im Kleinen an.

### Mephiftopheles.

Und freilich ift nicht viel damit gethan. Bas fich dem Nichts entgegenstellt, Das Etwas, diefe plumpe Welt, Go viel als ich schon unternommen, 3ch wußte nicht ihr beigutommen, Mit Bellen, Stürmen, Schütteln, Brand; Geruhig bleibt am Ende Meer und Land! Und dem verdammten Beng, der Thier- und Menschenbrut, Dem ift nun gar nichts anguhaben. Wie viele hab' ich schon begraben! Und immer cirfulirt ein neues, frifches Blut. Go geht es fort, man mochte rafend werben: Der Luft, dem Baffer, wie der Erden Entwinden taufend Reime fich, 3m Trodnen, Feuchten, Warmen, Ralten! Batt' ich mir nicht die Flamme vorbehalten, 3ch hatte nichts Aparts für mich.

#### Lauft.

So sepest du der ewig regen, Der heitsam schaffenden Gewalt Die kalte Teufeldfaust entgegen, Die sich vergebens tildisch baltt! Was anders suche zu beginnen, Des Chaos wunderlicher Sohn!

# Mephistopheles.

Wir wollen wirflich uns befinnen;
Die nächstenunge mehr davon!
Dürft ich wohl dießmal mich entfernen?

#### £auft.

Sch febe nicht, warum du fragst.
Ich habe jest bich kennen lernen;
Besuche nun mich, wie du magst.
hier ist das Fenster, bier die Thure;
Ein Rauchfang ist dir auch gewiß.

# Mephistopheles.

Gefteh' ich's nur, daß ich hinausspagiere, Berbietet mir ein fleines Hinderniß, Der Drudenfuß auf eurer Schwelle.

#### £auft.

Das Bentagramma macht bir Bein? Ei, fage mir, du Sohn der Hölle, Wenn das dich bannt, wie kamst du denn herein? Wie ward ein solcher Geist betrogen?

# Mephistopheles.

Befchant es recht! es ift nicht gut gezogen; Der eine Winkel, der nach außen gu, 3ft, wie du fiehft, ein wenig offen.

#### Lauft.

Das hat der Zufall gut getroffen! Und mein Gefangner wärft denn du? Das ift von ungefähr gelungen!

## Mephiftopheles.

Der Budel merkte nichts, als er hereingesprungen: Die Sache fieht jest anders aus; Der Teufel kann nicht aus bem Haus.

### Lauft.

Doch warum gehft du nicht burche Fenfter?

# Mephiftopheles.

's ift ein Gefet ber Teufel und Gespenster: Wo fie hereingeschlüpft, ba muffen fie hinaus. Das erfte steht uns frei, beim zweiten find wir Knechte.

#### Lauft.

Die Hölle felbst hat ihre Rechte?

Das find' ich gut! ba ließe sich ein Bact,

Und sicher wohl, mit euch, ihr Herren, schließen?

# Mephiftopheles.

Was man verspricht, das sollst du rein genießen, Dir wird davon nichts abgezwackt.
Doch das ist nicht so kurz zu kassen,
Und wir besprechen das zunächst;

Doch jego bitt' ich, hoch und höchft, Für diesesmal mich zu entlaffen.

#### Lauft.

So bleibe boch noch einen Angenblick, Um mir erft gute Mähr zu fagen.

# Mephiftopheles.

Jest laß mich los! ich fomme bald guruct; Dann magft bu nach Belieben fragen.

## £aust.

3ch habe dir nicht nachgestellt, Bist du doch felbst ins Garn gegangen. Den Tenfel halte, wer ihn hatt! Er wird ihn nicht so bald jum zweitenmale fangen.

## Mephiftopheles.

Wenn dir's beliebt, fo bin ich auch bereit, Dir jur Gefellschaft hier zu bleiben; Doch mit Bedingniß, dir die Zeit Durch meine Kunfte wurdig zu vertreiben.

# Fauft.

3ch feh' es gern, das fteht dir frei; Rur daß die Runft gefällig fen!

# Mephistopheles.

Du wirft, mein Freund, fur beine Ginnen In biefer Stunde mehr gewinnen, Als in Des Jahres Einerlei. Was dir die garten Geister fingen, Die schönen Bilber, die fie bringen, Sind nicht ein leeres Zanberspiel. Auch dein Geruch wird sich ergegen, Dann wirst du deinen Gammen legen, Und dann entgückt sich dein Gefühl. Bereitung braucht es nicht voran; Beisammen sind wir, fanget an!

### Geifter.

Schwindet, ihr dunfeln Bölbungen broben! Reigender fchane Freundlich der blaue Mether berein! Baren die dunfeln Wolfen gerronnen! Sternelein funfeln, Mildere Sonnen Scheinen barein. himmlischer Gobne Beiftige Schone, Schwankende Bengung Schwebet vorüber; Sehnende Reigung Folget hinniber. Und der Gewänder

Flatternde Bander Deden die Bander, Decken die ganbe, Bo fich füre Leben, Dief in Gedanten, Liebende geben. Laube bei Laube! Sproffende Ranten! Laftende Traube Stürzt ins Behalter Drangender Relter, Stürgen in Bachen Schäumende Weine, Riefeln durch reine, Edle Gefteine, Laffen die Boben Sinter fich liegen, Breiten gu Geen Gid ums Genügen Grunender Sügel. Und das Geflügel Schlürfet fich Wonne, Flieget der Sonne, Flieget ben hellen Infeln entgegen, Die fich auf Wellen Gaufelnd bewegen;

Wo wir in Chören Sanchzende hören, Ueber den Auen Tanzende schanen, Die sich im Freien Alle zerstreuen.
Einige klimmen Ueber die Höhen, Andere schwimmen Ueber die Seen; Andere schweben, Alle zum Leben, Alle zur Ferne Liebender Sterne, Seliger Hold.

# Mephiftopheles.

Er schläft! So recht, ihr luft'gen, zarten Jungen!
Ihr habt ihn treulich eingesungen!
Für dieß Concert bin ich in eurer Schuld.
Du bist noch nicht der Mann, den Teufel fest zu halten!
Umgaufelt ihn mit süßen Traumgestalten,
Bersenkt ihn in ein Meer des Wahns!
Doch dieser Schwelle Zanber zu zersvalten,
Bedarf ich eines Rattenzahns.
Richt lange brauch ich zu beschwören;

Der Heigen, Frösche, Wanzen, Läuse,

Besiehlt dir, dich bervorzuwagen,

Und diese Schwelle zu benagen,

To wie er sie mit Del betupft.

Da kommst du schon hervorgehupst!

Nur frisch ans Werk! Die Spise, die mich bannte,

Sie sist ganz vornen an der Kante.

Noch einen Big, fo ift's geschehn! Nun, Fauste, traume fort, bis wir uns wiederschn!

£auft (erwachenb).

Bin ich denn abermals betrogen? Berschwindet so der geisterreiche Drang, Daß mir ein Traum den Teufel vorgelogen, Und daß ein Pudel mir entsprang?





#### Studirgimmer

#### Sauft Mephiftopheles.

£auft.

Es flopft? herein! Wer will mich wieder plagen?

Mephiftopheles.

3ch bin's.

£auft.

Berein!

Mephiftopheles.

Du mußt es breimal fagen.

£aust.

Berein benn!

Mephistopheles.

Go gefällft du mir.

Wir werden, hoff ich, uns vertragen!

Denn dir die Grillen gu verjagen,

Bin ich, als edler Junfer, bier,

In rothem, goldverbramtem Rleide,

Das Mantelchen von ftarrer Geibe,

Die Sahneufeder auf dem But,

Mit einem langen, fpigen Degen,

Und rathe nun dir, furg und gut,

Dergleichen gleichfalls anzulegen,

Damit du, losgebunden, frei,

Erfahreft, mas das Leben fen.

Lauft.

In jedem Kleide werd' ich mohl die Pein

Des engen Erdelebens fühlen.

3ch bin gu alt, um nur gu fpielen,

Bu jung, um ohne Wunfch gu fenn.

Was fann die Welt mir wohl gewähren?

Entbehren follft du! follft entbehren!

Das ift ber ewige Gefang,

Der jedem an die Ohren flingt,

Den, unfer ganges Leben lang,

Uns beifer jede Stunde fingt. Rur mit Entfegen wach' ich Morgens auf, 3ch möchte bittre Thranen weinen, Den Tag gu febn, der mir in feinem Lauf Nicht Ginen Bunfch erfüllen wird, nicht Ginen, Der felbft die Ahnung jeder Luft Mit eigenfinnigem Erittel mindert, Die Schöpfung meiner regen Bruft Mit taufend Lebensfragen bindert. Much muß ich, wenn die Nacht fich niederfentt, Mich augstlich auf bas Lager ftreden; Auch ba wird feine Raft geschentt, Mich werden wilde Tranme ichrecken. Der Gott, der mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerftes erregen; Der über allen meinen Rraften thront, Er fann nach außen nichts bewegen. Und fo ift mir bas Dafenn eine Laft, Der Tod erwünscht, das Leben mir verhaßt.

# Mephistopheles.

Und doch ift nie ber Tod ein gang willfommner Gaft.

# £aust.

D felig der, dem er im Siegesglanze
Die blut'gen Lorbeern um die Schläfe windet,
Den er, nach rasch durchrastem Tanze,
In eines Mädchens Armen findet.

D war' ich vor des hohen Geistes Kraft Entzückt, entseelt dabin gesunken!

### Mephiftopheles.

Und doch hat jemand einen braunen Saft In jener Racht nicht ausgetrunken.

#### Bauft.

Das Spioniren, icheint's, ift beine guft.

# Mephistopheles.

Allwiffend bin ich nicht; doch viel ift mir bewußt.

#### £auft.

Wenn aus dem schrecklichen Gewühle Ein fuß befannter Ton mich gog, Den Reft von findlichem Gefühle Mit Untlang frober Beit betrog: So fluch' ich allem, was die Geele Mit Lod = und Gaufelwerf umfpannt, Und fie in diese Trauerhöhle Mit Blend = und Schmeichelfraften bannt! Berflucht voraus die hohe Meinung, Womit der Geift fich felbft umfängt! Berflucht das Bienden der Erscheinung, Die fich an unfre Ginne drangt! Berflucht, was uns in Traumen heuchelt, Des Ruhms, der Namensdauer Trug! Berflucht, mas als Befig uns fcmeichelt, Als Weib und Rind, als Knecht und Bflug! Berfincht sey Mammon, wenn mit Schägen Er uns zu kühnen Thaten regt,
Benn er zu müßigem Ergegen
Die Polster uns zurechte legt!
Fluch sey dem Balsamsaft der Trauben!
Fluch jener höchsten Liebeshuld!
Fluch sey der Hoffnung! Fluch dem Glauben,
Und Fluch vor allen der Geduld!

## Geifterchor unfichtbar .

Weh! weh! Du haft fie gerftort, Die schöne Welt, Mit machtiger Fauft; Gie fturgt, fie gerfällt! Gin Salbgott hat fie zerfchlagen! Wir tragen Die Trummern ins Nichts binuber, Und flagen Ueber die verlorne Schone. Mächtiger Der Erdenföhne, Prächtiger Baue fie wieder, . In deinem Bufen baue fie auf! Neuen Lebenslauf

Mit hellem Sinne, Und neue Lieder Tönen barauf!

Dieg find die fleinen

# Mephistopheles.

Bon ben Meinen. Bore, wie ju Luft und Thaten Altklug fie rathen! In die Welt weit, Aus der Ginfamfeit, Bo Ginnen und Gafte ftoden, Wollen fie dich locken. Bor' auf mit deinem Gram gu fpielen, Der, wie ein Beier, bir am Leben frift! Die schlechtefte Gesellschaft läßt dich fühlen, Daß du ein Menfch mit Menschen bift. Doch fo ift's nicht gemeint, Dich unter das Pack gu ftogen! 3ch bin feiner von den Großen; Doch willft du, mit mir vereint, Deine Schritte burch's Leben nehmen, So will ich mich gern bequemen, Dein zu fenn auf der Stelle; 3ch bin dein Gefelle, Und mach' ich dir's recht,

Bin ich dein Diener, bin bein Rnecht!

Beginne,

### £aust.

Und was foll ich dagegen dir erfüllen?
Mephistopheles.

Dagu haft du noch eine lange Frift.

#### £auft.

Rein, nein! der Teufel ist ein Egoist,
Und thut nicht leicht um Gottes willen,
Was einem andern nüglich ist.
Sprich die Bedingung bentlich ans!
Ein folder Diener bringt Gefahr ins Haus.

### Mephistopheles.

Ich will mich hier zu beinem Dienst verbinden, Auf beinen Winf nicht raften und nicht ruhn; Wenn wir uns drüben wiederfinden, So follst du mir das Gleiche thun.

#### Laust.

Das Drüben kann mich wenig fümmern;
Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern,
Die andre mag darnach entstehn.
Aus dieser Erde quillen meine Freuden,
Und diese Sonne scheinet meinen Leiden;
Kann ich mich erst von ihnen scheiden,
Dann mag, was will und kann, geschehn.
Davon will ich nichts weiter hören,
Ob man auch künstig haßt und liebt,
Und ob es auch in jenen Sphären
Ein Oben oder Unten gibt.

# Mephistopheles.

In diesem Sinne kannst bu's magen. Berbinde dich! du follst, in diesen Tagen, Mit Freuden meine Kunfte sehn. Ich gebe dir, was noch kein Mensch geseh'n.

#### Lauft.

Was willst du armer Teufel geben?
Ward eines Menschen Geist, in seinem hoben Streben, Bon deines Gleichen je gesaßt?
Doch hast du Speise, die nicht sättigt, hast Du rothes Gold, das ohne Nast,
Duecksilber gleich, dir in der Hand zerrinut,
Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,
Ein Mädchen, das an meiner Brust
Mit Neugeln schon dem Nachbar sich verbindet,
Der Ehre schöne Götterlust,
Die, wie ein Meteor, verschwindet
Zeig' mir die Frucht, die fault, eh man sie bricht,
Und Bäume, die sich täglich neu begrünen!

# Mephiftopheles.

Ein folder Auftrag schreckt mich nicht; Mit solden Schägen kann ich dienen. Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran, Wo wir was Guts in Rube schmansen mögen.

### Lauft.

Werb' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, Go sen es gleich um mich gethan!

Kannst du mich schweichelnd je belügen, Daß ich mir selbst gefallen mag, Kannst du mich mit Genuß betrügen: Das sen für mich der lette Tag! Die Wette biet' ich!

Mephiftopheles.

Top!

Lauft.

Und Schlag auf Schlag!

Werb' ich zum Augenblicke fagen:
Berweile doch! du bift so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zu Grunde gehn!
Dann mag die Todtenglocke schallen,
Dann bist du deines Dienstes frei,
Die Uhr mag siehn, der Zeiger fallen,
Es sey die Zeit für mich vorbei!

Mephistopheles.

Bedent' es wohl! wir werden's nicht vergeffen.

Lauft.

Dazu hast du ein volles Recht. Ich habe mich nicht freventlich vermeffen; Wie ich beharre, bin ich Knecht, Ob bein, was frag' ich? ober wessen.

Mephiftopheles.

Ich werde heute gleich, beim Doctorschmaus, Als Diener, meine Pflicht erfüllen. Nur eins! — Um Lebens oder Sterbens willen Bitt' ich mir ein paar Zeilen aus.

#### £aust.

Much was Geschriebnes forderft du Bedant? Saft bu noch feinen Dann, nicht Manneswort gefannt? Ift's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort Auf ewig foll mit meinen Tagen schalten? Raft nicht die Welt in allen Stromen fort, Und mich foll ein Berfprechen halten? Doch diefer Bahn ift und ins Berg gelegt; Wer mag fich gern bavon befreien? Beglückt, wer Treue rein im Bufen tragt! Rein Opfer wird ihn je gereuen. Allein ein Bergament, beschrieben und beprägt, Ift ein Gefpenft, vor dem fich alle fcheuen. Das Wort erftirbt fcon in ber Feber, Die Berrichaft führen Bachs und Leder. Bas willft du bofer Geift von mir? Erg, Marmor, Bergament, Papier? Soll ich mit Briffel, Meißel, Feder ichreiben? Ich gebe jede Wahl dir frei.

# Mephistopheles.

Wie magft du deine Rednerei Rur gleich so hibig übertreiben? In doch ein jedes Blättchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut.

#### fauft.

Wenn dieß dir völlig G'nuge thut, Go mag es bei der Frage bleiben.

# Mephistopheles.

Blut ift ein gang befondrer Gaft.

### £auft.

Mur feine Furcht, daß ich dieß Bundnig breche! Das Streben meiner gangen Rraft Ift g'rade das, was ich verspreche. 3ch habe mich gu boch gebläht; In deinen Rang gebor' ich nur: Der große Geift hat mich verschmabt, Bor mir verschließt fich die Ratur. Des Dentens Faben ift gerriffen; Mir efelt lange vor allem Wiffen. Lag in den Tiefen der Ginnlichkeit Uns glühende Leidenschaften ftillen! In undurchdrungnen Bauberhullen Gen jedes Wunder gleich bereit! Sturgen wir uns in bas Raufchen ber Beit, Ins Rollen der Begebenheit! Da mag benn Schmerz und Genuß, Belingen und Berbrug, Mit einander wechfeln, wie es fann; Nur raftlos bethätigt fich der Mann.

# Mephiftopheles.

Ench ift fein Maß und Ziel gefest. Beliebt's euch überall zu naschen, Im Flichen etwas zu erhaschen, Bekomm' euch wohl, was euch ergest. Nur greift mir zu, und sehn nicht blöbe!

#### £auft.

Du hörest ja, von Frend' ist nicht die Rede.

Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichten Genuß,
Berliebtem Haß, erquickendem Berdruß.

Mein Busen, der vom Bissensdrang geheilt ist,
Soll keinen Schmerzen künftig sich verschließen,
Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist,
Bill ich in meinem innern Selbst genießen,
Mit meinem Geist das Höcht' und Tiefste greisen,
Ihnd so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern,
Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.

### Mephiftopheles.

D glaube mir, ber manche tausend Sahre Un dieser harten Speife kaut,
Daß von der Wiege bis zur Bahre
Kein Mensch den alten Sauerteig verdaut!
Glaub' unser einem, dieses Ganze
Ift nur für einen Gott gemacht!
Er findet sich in einem ew'gen Glanze,









Uns hat er in die Finsterniß gebracht, Und euch taugt einzig Tag und Nacht.

Lauft.

Allein ich will!

#### Mephiftopheles.

Das läßt fich boren!

Doch nur vor einem ift mir bang'; Die Zeit ift furg, die Runft ift lang. 3ch bacht', ihr ließet ench belehren. Affociirt euch mit einem Boeten, Lagt den Beren in Gedanfen fcweifen, Und alle edlen Qualitaten Muf euren Chrenfcheitel häufen, Des Lowen Muth, Des Biriches Schnelligfeit, Des Italianers fenrig Blut, Des Mordens Daurbarfeit! Lagt ihn euch das Gebeimniß finden, Großmuth und Arglift zu verbinden, Und euch, mit warmen Jugendtrieben, Nach einem Plane gu verlieben! Möchte felbst folch einen Berren fennen; Burd' ibn Geren Mifrofosmus nennen.

#### £aust.

Was bin ich denn, wenn es nicht möglich ift, Der. Menscheit Krone zu erringen, Nach der fic alle Sinne bringen?

### Mephistopheles.

Du bist am Ende — was du bist. Seth' bir Perrucken auf von Millionen Locken, Seth' beinen Fuß auf ellenhohe Socken, Du bleibit boch immer — was du bist.

#### Lauft.

3ch fuhl's, vergebens hab' ich alle Schäpe Des Menfchengeifis auf mich herbeigerafft, Und wenn ich mich am Ende niedersete, Quillt innerlich doch keine neue Kraft; Ich bin nicht um ein Haar breit hoher, Bin bem Unendlichen nicht naher.

### Mephiftopheles.

Mein guter Herr, ihr seht die Sachen,
Wie man die Sachen eben sieht;
Wir müssen das gescheidter machen,
Eh und des Lebens Treude stieht.
Was Henker! freilich Händ' und Küße
Und Kopf und H—, die sind dein!
Doch alles, was ich frisch genieße,
It das drum iveniger mein?
Wenn ich sechs Hengste zahlen kann,
Sind ihre Kräfte nicht die meine?
Ich renne zu und bin ein rechter Mann,
Uls hätt' ich vierundzwanzig Beine.
Drum frisch! Laß alles Sinnen sepn,
Und g'rad' mit in die Welt hinein!

3ch fag' es dir: ein Kerl, der speculirt,
3st wie ein Thier, auf durrer Geide
Bon einem bofen Geist im Kreis herum geführt,
Und rings umher liegt schöne, grune Weibe.

£aufl

Wie fangen wir bas au?

Mephistopheles.

Wir geben eben fort.

Was ist das für ein Marterort?
Was heißt das für ein Leben führen,
Sich und die Jungens ennuhiren?
Laß du das dem Herrn Nachbar Waust!
Was willst du dich, das Stroh zu dreschen, plagen?
Das Beste, was du wissen kannst,
Darfst du den Buben doch nicht sagen.
Gleich hör' ich einen auf dem Gange!

Lauft.

Mir ift's nicht möglich, ibn gu febu.

Mephiftopheles.

Der arme Knabe wartet lange;
Der darf nicht ungetröftet gebn.
Komm', gib mir deinen Rock und Müge!
Die Maske muß mir köftlich ftebn.

Er fleibet fich um.

Nun überlaß es meinem Wige! Ich brauche nur ein Biertelftunden Zeit; Indessen mache bich zur schönen Fahrt bereit! Fanft ab. Mephistopheles

(in Faufte langem Rleibe).

Berachte nur Bernunft und Biffenschaft, Des Menfchen allerhochfte Rraft! Lag nur in Blend = und Banbermerfen Dich von dem gugengeift bestärfen, Co hab' ich dich schon unbedingt. Ihm hat das Schicksal einen Geift gegeben, Der ungebandigt immer vorwarts bringt, Und beffen übereiltes Streben Der Erde Frenden überfpringt. Den fchlepp' ich burch bas wilde Leben, Durch flache Unbedentenheit; Er foll mir gappeln, ftarren, fleben, Und feiner Unerfättlichkeit Soll Speif' und Trant vor gier'gen Lippen fcweben; Er wird Erquickung fich umfouft erflehn Und hatt' er fich auch nicht bem Tenfel übergeben, Er mußte doch ju Grunde gebn!

Gin Schüler mitt auf.

Shüler.

3ch bin allhier erft furze Zeit, Und komme, voll Ergebenheit, Einen Mann zu sprechen und zu kennen, Den alle mir mit Ehrfnrcht nennen.



# Mephistopheles.

Eure Höflichkeit erfreut mich fehr!
Ihr feht einen Mann, wie andre mehr.
Habt ihr euch sonft schon umgethan?
Schuler.

Meine Mutter wollte mich faum entfernen; Möchte gern was Rechts hierangen ternen.

Mephistopheles.

Da fend ihr eben recht am Ort.

Shüler.

Aufrichtig, möchte schon wieder fort; In diesen Manern, diesen Sallen Will es mir feineswegs gefallen. Es ift ein gar beschränkter Raum, Man fieht nichts Grunes, feinen Baum, Und in ben Galen, auf ben Banken Bergeht mir Goren, Geh'n und Denken.

# Mephiftopheles.

Das fommt nur auf Gewohnheit an.
So nimmt ein Kind der Mutter Bruft
Richt gleich im Anfang willig an,
Doch bald ernährt es sich mit Luft.
So wird's euch an der Weisheit. Bruften
Mit jedem Tage mehr gelüsten.

# Schüler.

Un ihrem Gals will ich mit Freuden hangen; Doch fagt mir nur, wie kann ich hingelangen?

# Mephistopheles.

Erflärt euch, eh ihr weiter geht, Was wählt ihr für eine Facultät?

## Shüler.

3ch wünschte recht gelehrt zu werben, Und möchte gern, was auf der Erden Und in dem himmel ift, erfassen, Die Wissenschaft und die Natur.

# Mephistopheles.

Da send ihr auf der rechten Spur; Doch mußt ihr euch nicht zerstreuen laffen.

# Shüler.

3ch bin dabei mit Seel' und Leib; Doch freilich würde mir behagen Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib An schönen Sommerfeiertagen.

## Mephistopheles.

Gebraucht ber Zeit! fie geht fo schnell von hinnen; Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein theurer Freund, ich rath' euch drum Buerft Collegium logicum! Da wird der Beift euch wohl dreffirt, In fpanifche Stiefeln eingeschnürt, Daß er bedächtiger fo fortan Sinfchleiche die Gedankenbahn, Und nicht etwa, die Rreng und Oner, Irrlichtelire bin und ber. Dann lehret man euch manchen Tag, Daß, was ihr fonft auf Ginen Schlag Betrieben, wie Gffen und Trinfen, frei, Gins! zwei! drei! dagu nothig fen. 3war ift's mit der Gedankenfabrik Wie mit einem Webermeifterftnict, Bo Gin Tritt taufend Faden regt, Die Schifflein hernber binuber ichiegen, Die Faben ungefeben fließen, Gin Schlag taufend Berbindungen fclägt.

Der Bhilosoph, der tritt berein,









Und beweist ench, es müßt' so seyn:

Das Erst' wär' so, das Zweite so,
Und drum das Dritt' und Vierte so;
Und wenn das Erst' und Zweit' nicht wär',
Das Dritt' und Viert' wär' nimmermehr.

Das preisen die Schüler aller Orten,
Sind aber feine Weber geworden.

Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist herauszutreiben;
Dann hat er die Theile in seiner Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.

Encheiresin naturae nennt's die Chemie,
Spottet ihrer selbst, und weiß nicht, wie.

Schüler.

Rann ench nicht eben gang versteben.

Mephistopheles.

Das wird nächtens schon bester geben, Wenn ihr lernt, alles reduciren ... Und gehörig classissiciren.

Schüler.

Mir wird von alle dem fo dumm, Als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum.

Mephiftopheles.

Nachher, vor allen andern Sachen,
Müßt ihr euch an die Metaphysik machen!
Da seht, daß ihr tieffinnig faßt,
Was in des Menschen Hirn nicht paßt;

Für was drein geht und nicht drein geht,
Ein prächtig Wort zu Diensten steht.
Doch vorerst dieses halbe Jahr
Nehmt ja der besten Ordnung wahr!
Fünf Stunden habt ihr jeden Tag;
Seyd drinnen mit dem Glockenschlag!
Habt euch vorher wohl präparirt,
Baragraphos wohl einstudirt,
Damit ihr nacher besser seht,
Daß er nichts sagt, als was im Buche steht:
Doch euch des Schreibens ja besleißt,
Als dictirt' ench der Heilig' Geist!

Shuler.

Das follt ihr mir nicht zweimal sagen!
Ich benfe mir, wie viel es nugt;
Denn was man schwarz auf weiß befigt, Kann man getroft nach Hause tragen.

Mephistopheles

Doch wählt mir eine Facultat!

Shüler.

Bur Rechtsgelehrfamkeit kann ich mich nicht bequemen.

Mephiftopheles.

3ch kann es ench fo fehr nicht übel nehmen;
3ch weiß, wie es um diese Lehre steht.
Es erben sich Gefet, und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort;
Sie schleypen von Geschlecht sich zum Geschlechte,

Und rücken sacht von Ort zu Ort. Bernunft wird Unfinn, Wohlthat Plage; Weh dir, daß du ein Enkel bist! Bom Nechte, das mit uns geboren ist, Bon dem ist, seider! nie die Frage.

### Schüler.

Mein Abiden wird durch ench vermehrt. D gludlich der, den ihr belehrt! Faft mocht' ich nun Theologie ftubiren.

### Mephiftopheles.

Ich wünschte nicht euch irre zu führen Was diese Wissenschaft betrifft,
Es ist so schwer den falschen Weg zu meiden;
Es liegt in ihr so viel verborgnes Gift,
Und von der Arzenei ist's kaum zu unterscheiden.
Am besten ist's auch hier, wenn ihr nur Einen hört,
Und auf des Meisters Worte schwört.
Im ganzen — haltet euch an Worte!
Dann geht ihr durch die sichre Pforte
Inn Tempel der Gewisheit ein.

# Schüler.

Doch ein Begriff muß bei dem Borte fenn.

# Mephistopheles.

Schon gut! Aur muß man fich nicht allzuängstlich qualen; Denn eben wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit fich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, Mit Borten ein Syftem bereiten, Un Worte läßt fich trefflich glauben, Bon einem Wort läßt fich fein Jota ranben.

#### Schüler.

Berzeiht! ich halt' euch auf mit vielen Fragen,
Allein ich muß euch noch bemüh'n.
Wollt ihr mir von der Medicin
Nicht auch ein kräftig Börtchen sagen?
Drei Jahr' ist eine kurze Zeit,
Und, Gott! das Feld ist gar zu weit.
Wenn man einen Fingerzeig nur hat,
Läßt sich's schon eber weiter fühlen.

Rephistopheles (für fich). Ich bin des trocknen Tons nun fatt, Muß wieder recht den Tenfel fpielen.

Laut.

Der Geist der Medicin ist leicht zu fassen;
Ihr durchstudirt die groß und kleine Welt,
Um es am Ende gehn zu lassen,
Wie's Gott gefällt.
Bergebens, daß ihr ringsum wissenschaftlich schweist,
Ein jeder lernt nur — was er fernen kann;
Doch der den Augenblick ergreist,
Das ist der rechte Mann.
Ihr seyd noch ziemlich wohl gebaut,
Un Kühnheit wird's euch auch nicht fehlen,
Und wenn ihr euch nur selbst vertrant,

Bertranen ench bie anbern Seelen.
Besonders ternt die Weiber führen!
Es ist ihr ewig Weh und Ach,
So tausendsach,
Aus Einem Punkte zu curiren.
Und wenn ihr halbweg ehrbar thut,
Dann habt ihr sie all' unter'm Hut.
Ein Titel niuß sie erst vertraulich machen,
Daß eure Kunst viel Künste übersteigt;
Jum Willsomm tappt ihr dann nach allen Siebensachen,
Um die ein andrer viele Jahre streicht,
Bersteht das Bülstein wohl zu drücken,
Und fasset sie, mit feurig schlauen Blicken,
Wohl um die schlanke Hükre frei,
In sehn, wie sest geschnürt, sie sey.

# Schüler.

Das fieht schon beffer aus! Man fieht boch, wo und wie.

# Menhiftopheles.

Grau, theurer Freund, ift alle Theorie, Und grun des Lebens goldner Baum.

# Schüler.

Ich fedmör' ench ju, mir ift's ale wie ein Traum. Dürft' ich ench wohl ein andermal beschweren, Bon eurer Beisheit auf den Grund ju hören?

#### Mephiftopheles.

Was ich vermag, foll gern geschehn.

#### Schüler.

Ich kann unmöglich wieder gehn, Ich muß euch noch mein Stammbuch überreichen. Gönn' eure Gunft mir dieses Zeichen!

### Mephistopheles.

Sehr wohl!

Er febreibt und gibts.

### Schüler weit

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum.

Macht's ehrerbierig zu und empfiehlt fich

# Mephistopheles.

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme, der Schlange;

Dir wird gewiß einmal bei beiner Gottahnlichkeit bange!

Sauft tritt auf

#### Lauft.

Wohin foll es nun gehn?

# Mephistopheles.

Wohin es dir gefällt.

Wir fehn die kleine, dann die große Welt. Mit welcher Freude, welchem Augen

Birft du den Curfum durchschmarugen!

#### Lauft.

Allein bei meinem langen Bart Fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir der Berfuch nicht glüden: 3ch wußte nie mich in die Welt zu schicken; Bor andern fühl' ich mich zu klein, 3ch werbe stets verlegen seyn.

# Mephistopheles.

Mein guter Freund, das wird fich alles geben; Sobald du dir vertrauft, sobald weißt du zu leben.

#### fauft.

Wie kommen wir denn ans dem Haus? Wo hast du Pferde, Knecht und Wagen?

# Mephistopheles

Wir breiten nur den Mantel aus;
Der foll uns durch die Lüfte tragen.
Du nimmst bei diesem kühnen Schritt
Nur keinen großen Bündel mit.
Ein bischen Fenerluft, die ich bereiten werde, Hebt uns behend von dieser Erde;
Und sind wir leicht, so geht es schnell hinaus.
Ich gratulire dir zum neuen Lebenslauf.





Auerbachs Meller in Leibgig.

Brche luftiger Befellen

Frosch.

Will feiner trinfen? feiner lachen? 3ch will ench lehren Gefichter machen! 3br fend ja bent wie naffes Strob, Und brennt fonft immer lichterlob.

Grander.

Richt eine Dummheit, feine Gauerei.

Frosch

(gießt ihm ein Glas Wein über ben Ropf).

Da haft du beides!

Grander.

Doppelt Schwein!

Frosch.

Ihr wollt' es ja, man foll es fenn!

Siebel.

Bur Thur hinaus, wer fich entzweit! Mit offner Bruft fingt Runda, fauft und ichreit! Auf! Holla! So!

Altmaner.

Weh mir, ich bin verloren! Das liegt an dir; du bringft ja nichts berbei, Baumwolle ber! ber Rerl fprengt mir die Ohren. Siebel.

> Wenn das Gewolbe wiederichallt, Fühlt man erft recht des Baffes Grundgewalt.

> > frost

Go recht! hinaus mit bem, ber etwas übel nimmt!

2!! tara lara ba!

Altmaner.

A! tara lara da!

Die Rehlen find gestimmt.

Zingt .

Das liebe, heil'ge rom'fche Reich, Wie halt's nur noch zufammen?

Grander.

Ein garftig Lied! Pfui! ein politisch Lied!
Ein leidig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen,
Daß ihr nicht braucht für's röm'sche Reich zu sorgen!
Ich halt' es wenigstens für reichlichen Gewinn,
Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin.
Doch muß auch uns ein Oberhaupt nicht sehlen;
Wir wollen einen Bapft erwählen:
Ihr wißt, welch eine Qualität
Den Ausschlag gibt, ben Mann erhöht.

Frofth (fingt).

Schwing' dich auf, Fran Nachtigall, Gruß' mir mein Liebchen zehntaufendmat!

Siebel.

Dem Liebehen feinen Gruß! Ich will bavon nichts hören!

Frofth.

Dem Liebchen Gruß und Kuß! bu wirst mir's nicht verwebren!

Singt.

Riegel auf! in filler Racht. Riegel auf! ber Liebste wacht. Riegel zu! des Morgens fruh. Siebel.

Ja, singe, singe nur, und lob' und rühme sie!
Ich will zu meiner Zeit schon lachen.
Sie hat mich angesührt, die wird sie's auch so machen.
Zum Liebsten sey ein Kobold ihr beschert!
Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg schäkern;
Ein alter Bock, wenn er vom Blocksberg kehrt,
Mag im Galopp noch gute Nacht ihr meckern!
Ein braver Kerl von echtem Fleisch und Blut
Ist für die Dirne viel zu gut.
Ich will von keinem Gruße wissen,
Uls ihr die Fenster eingeschmissen!

Brander (auf ben Tijch schlagent)

Bağt auf! paßt auf! Gehorchet mir!
Ihr Herrn, gesteht, ich weiß zu leben;
Berliebte Leute sigen hier,
Und diesen muß, nach Standsgebühr,
Jur guten Nacht ich was zum Besten geben.
Gebt Acht! ein Lied vom neusten Schnitt!
Und singt den Rundreim kräftig mit!

Er fingt.

Es war eine Ratt' im Rellerneft, Lebte nur von Fett und Butter, Satte fich ein Ranglein angemäst't, Als wie ber Doctor Lutber. Die Köchin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng ihr in ber Welt, Als hatte se Lieb' im Leibe.

Chorus (jauchgenb)

Als batte fie Lieb' im Leibe.

Brander.

Sie fuhr herum, fie fuhr beraus, Und foff aus allen Pfügen, Zernagt', zerfragt' das ganze Haus, Wollte nichts ihr Wüthen nügen; Sie that gar manchen Aengstefprung; Bald hatte das arme Thier genung, Als batt' es Lieb' im Leibe.

Chorus.

Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Brander.

Sie fam vor Angst am hellen Tag Der Küche zugelaufen, Fiel an den Gerd und zucht' und lag, Und that erbärmlich schnaufen. Da lachte die Bergifterin noch: Ha! sie pfeift auf dem letten Loch, Als batte sie Lieb' im Leibe. Chorns.

Mls batte fie Lieb' im Leibe.

Sichel

Wie fich die platten Buriche freuen! Es ist mir eine rechte Kunft, Den armen Ratten Gift gu ftreuen!

Brander.

Sie ftehn wohl fehr in deiner Gunft?

Altmaner.

Der Schmerbauch mit der kablen Platte!

Das Unglück macht ibn zahm und mild;
Er fieht in der geschwollnen Ratte

Sein gang natürlich Ebenbild.

Lauft une Mephiftopheles

Mephistopheles.

3ch muß dich nun vor allen Dingen
In luftige Gefellschaft bringen,
Damit du fiehst, wie leicht sich's leben läßt.
Dem Bolke hier wird jeder Tag ein Fest:
Mit wenig Big und viel Behagen
Drebt jeder sich im engen Zirkeltang,
Bie junge Kapen mit dem Schwang;
Benn sie nicht siber Kopfweh klagen,
So lang der Wirth nur weiter borgt,
Sind sie vergnügt und unbeforgt.

Brander.

Die kommen eben von der Reife, Man fieht's an ihrer wunderlichen Beife; Gie find nicht eine Stunde hier.

Frosch.

Bahrhaftig, bu haft Recht! Mein Leipzig lob' ich mir! Es ift ein flein Paris, und bildet feine Leute.

Siebel.

Für was fiebft du die Fremden an?

Frost.

Laft mich nur gehn! Bei einem vollen Glafe Bieh' ich, wie einen Kinderzahn,
Den Burschen leicht die Würmer aus der Nase.
Sie scheinen mir aus einem edlen Haus;
Sie seben stolz und unzustrieden aus.

Grander

Marktichreier find's gewiß, ich wette!

Altmaner.

Vielleicht.

Frosch.

Gib Acht, ich fchraube ne!

Mephistopheles (311 Faust)

Den Teufel fpurt das Boltchen nie, Und wenn er fie beim Kragen hatte! Lauft.

Send uns gegrußt, ihr Beren!

Siebel.

Biel Dant zum Gegengruß!

Leife, Mephiftopheles von ber Geite anfebenb.

Bas binft der Rerl auf Ginem Fuß?

Mephistopheles.

Ift es erlaubt, uns auch zu euch zu feßen? Statt eines guten Trunks, den man nicht haben kann, Soll die Gesellschaft uns ergezen.

Altmaner.

Ihr fcheint ein fehr verwöhnter Mann.

frosch.

Ihr fend wohl spät von Rippach aufgebrochen? Sabt ihr mit Gerren Gans noch erft zu Nacht gespeift?

Mephistopheles.

Sent find wir ihn vorbeigereist! Wir haben ihn das legtemal gesprochen. Bon seinen Bettern wußt' er viel zu sagen, Biel Grüße hat er uns an jeden aufgetragen.

Er neigt fich gegen Frosch.

Altmaner (feife).

Da haft du's! der verfteht's!

Siebel.

Gin pfiffiger Patron!

Frosch.

Run, warte nur, ich frieg' ihn fcon!

Mephiftopheles.

Wenn ich nicht irrte, hörten wir

Benbte Stimmen Chorus fingen?

Bewiß, Befang muß trefflich hier

Bon diefer Wölbung wiederflingen!

Frosch.

Send ihr wohl gar ein Birtuos?

Mephiftopheles.

D nein! die Rraft ift fcwach, allein die Luft ift groß.

Altmaner.

Gebt und ein Lied!

Mephiftopheles.

Wenn ihr begehrt, die Menge.

Siebel.

Rur auch ein nagelneues Stuck!

Mephistopheles.

Wir fommen erft aus Spanien gurud,

Dem schönen gand des Beins und der Gefange.

⊛imat.

Es war einmal ein Ronig,

Der hatt' einen großen Blob

Frosch.

Horcht! einen Floh! Sabt ihr das wohl gefaßt?

Gin Flob ift mir ein fanb'rer Gaft.

Mephistopheles (fingt).

Es war einmal ein Ronig,

Der hatt' einen großen Glob,

Den liebt' er gar nicht wenig,

Als wie feinen eignen Gohn.

Da rief er seinen Schneider,

Der Schneider fam beran:

Da, miß dem Junter Rleider,

Und mig ihm Sofen an!

Brander.

Bergeft nur nicht, dem Schneider einzuschärfen,

Daß er mir aufs genauste mißt,

Und daß, fo lieb fein Ropf ihm ift,

Die Sofen teine Falten werfen!

Mephistopheles

In Sammet und in Geide

War er nun angethan,

Satte Banber auf dem Rleide,

hatt' auch ein Rreuz daran,

Und war fogleich Minister,

Und hatt' einen großen Stern.

Da wurden feine Geschwister Bei Hof auch große Herrn.

Und herrn und Frau'n am hofe, Die waren sehr geplagt, Die Königin und die Zose Gestochen und genagt; Und durften sie nicht knicken, Und weg sie jucken nicht. Wir knicken und ersticken Doch gleich, wenn einer stickt.

#### Chorus (jaudzend)

Wir knicken und ersticken Doch gleich, wenn einer flicht.

£rosch.

Bravo! Bravo! das war fcbon!

Siebel.

Go foll es jedem Floh ergebn!

Brander.

. Spist die Finger und pactt fie fein!

Altmaner.

Es lebe die Freiheit! es lebe der Bein!

# Mephistopheles.

3ch tranke gern ein Glas, die Freiheit hoch zu ehren, Wenn eure Weine nur ein bifchen beffer waren.

Siebel.

Wir mogen das nicht wieder horen!

Mephiftopheles.

3ch fürchte nur, der Wirth beschweret fic; Sonft gab' ich biefen werthen Gaften Aus unferm Reller was jum Beften.

Siebel.

Rur immer ber! ich nehm's auf mich.

frosch.

Schafft ihr ein gutes Glas, so wollen wir ench loben. Nur gebt nicht gar zu kleine Proben! Denn wenn ich judiciren soll, Berlang' ich auch das Maul recht voll.

Altmaner (feife)

Gie find vom Rheine, wie ich fpnre.

Mephistopheles.

Schafft einen Bohrer an!

Brander.

Was foll mit bem geschehn? Ihr habt doch nicht die Fässer vor ber Thure?

#### Altmaner.

Dahinten hat der Wirth ein Rörbchen Werkzeug fiehn.

Mephiftopheles (ummt ben Befrer)

Bu Freich.

Run fagt, was munichet ibr gu ichmeden?

Frosch.

Wie meint ihr bas? Sabt ihr fo mancherlei?

Mephistopheles

3ch ftell' es einem jeden frei.

Altmaner (ju Froid).

Aha! du fangft ichon an, die Lippen abzuleden.

Frosch.

Gut! wenn ich mablen foll, fo will ich Rheinwein haben.

Das Baterland verleiht die allerbesten Gaben.

Mephistopheles

indem er an bem Plat, wo Freich fitt, ein Loch in ben Tifchrand bobrt)

Berschafft ein wenig Bache, die Pfropfen gleich zu machen!

Altmaner.

Md, das find Tafdenfpielerfachen!

Mephistopheles (gu Branber).

Und thr?

Brander.

3ch will Champagnerwein,

Und recht muffirend foll er fenn!

Mephistopheles

bobet; einer bat inbessen bie Wachspfrobsen gemacht und verstepft

Brander.

Man fann nicht ftets das Fremde meiben, Das Gute liegt und oft fo fern. Ein achter deutscher Mann mag keinen Franzen leiden,

Doch ihre Weine trinkt er gern.

Zerini itinii ii giini

Siebel

(mbem fich Mephiftophetes feinem Plage näbert).

Ich muß gestehn, den sauren mag ich nicht.

Gebt mir ein Glas vom achten fugen!

Mephistopheles (bohrt)

Guch foll fogleich Totaier fließen.

Altmaner.

Nein, Herren, feht mir ins Geficht! Ich feb' es ein, ihr habt uns nur jum Besten.

Mephiftopheles.

Gi! ei! Mit folden edlen Gaften

War' es ein bigchen viel gewagt.

Gefdwind! Rur g'rad' beraus gefagt!

Mit welchem Weine fann ich dienen?

### Altmaner.

Mit jedem! Rur nicht lang gefragt!

Nachbem bie Löcher alle gebohrt und verstopft sind,

Mephistopheles (mit feltfamen Geberben).

Trauben trägt der Weinstock,

Borner der Biegenbod!

Der Wein ift faftig, Bolg die Reben,

Der hölzerne Tifch tann Bein auch geben.

Ein tiefer Blick in die Ratur!

Sier ift ein Bunder, glaubet nur!

Mun gieht die Pfropfen, und genießt!

#### Alle

(indem fie die Pfropfen ziehen und jedem der verlangte Wein ins Glas läuft).

D fcboner Brunnen, der une fliegt!

# Mephistopheles.

Rur hutet euch, daß ihr mir nichts vergießt!

Sie trinfen wieberhelt.

Alle (fingen).

Uns ift gang tanibalisch wohl,

# Mephistopheles.

Das Bolf ift frei! Geht an, wie wohl's ihm geht!

#### Lauft.

3ch hatte Luft nun abzufahren.

Mephiftopheles.

Gib nur erft Acht! die Bestialität Wird sich gar herrlich offenbaren.

### Siebel

(trinft unvorsichtig; ber Wein fließt auf bie Erbe und wirb zur Flamme).

Belft! Fener! helft! Die Bolle brennt!

Mephiftopheles (bie Stamme befprechent:

Gen ruhig, freundlich Glement!

Bu bem Gefellen.

Fur diegmal mar es nur ein Tropfen Fegefener,

Siebel,

Was foll das feyn? Wart'! ihr bezahlt es theuer! Es scheinet, daß ihr uns nicht fennt.

£rofd).

Lag Er und das jum zweitenmale bleiben!

Altmaner.

3ch bacht', wir hießen ihn gang fachte feitwarts gehn.

Siebel.

Bas, Herr? Er will fich unterftehn,

Und hier fein Hofuspofus treiben?

Mephistopheles.

Still, altes Weinfag!

Siebel.

Bejenftiel!

Du willft uns gar noch grob begegnen?

Grander.

Wart' nur! es follen Schlage regnen!

Altmaner

(zieht einen Pfropf aus bem Tisch; es fpringt ihm Fener emgegen)

3ch brenn'! ich brenne!

Siebel.

Zauberei!

Stoft gu! ber Rerl ift vogelfrei!

Sie gieben bie Meffer und geben auf Mephistopheles los

Mephistopheles (mit ernfthafter Geberbe).

Falfch Gebild und Wort

Berändern Sinn und Ort!

Gend bier und dort!

Sie fteben erstaunt und feben einanber an.

Altmaner.

Bo bin ich? Belches fcone Land!

Frosch.

Beinberge! Geh' ich recht?

Siebel.

Und Trauben gleich gur Sand!

Grander

Sier unter diefem grunen Laube,

Seht, welch ein Stock! feht, welche Tranbe!

Er faßt Siebeln bei ber Nafe; bie anbern thun es wechselseitig und beben bie Messer.

Mephiftopheles (wie oben)

Brrthum, lag los der Augen Band!

Und merkt euch, wie der Teufel fpage!

Er verschwindet mit Fauft; bie Gefellen fahren aus einander.

Siebel.

Was gibts?

Altmaner

Wie?

£refd).

War das beine Rafe?

Brander (ju Giebel).

Und beine hab' ich in ber Sand!

Altmaner.

Es war ein Schlag, der ging durch alle Glieder!

Schafft einen Stuhl! ich finte nieber.

Frost.

Rein, fagt mir nur, mas ift geschehn?

# Siebel.

Wo ift der Kerl? Wenn ich ibn mure, Er foll mir nicht lebendig gehn!

# Altmaner.

3ch hab' ibn felbit hinaus zur Kellerthüre Auf einem Faffe reiten febn. . Es liegt mir bleischwer in den Füßen.

Sich nach bem Tifche wendent.

Mein! Gollte wohl der Wein noch fliegen?

# Siebel.

Betrug war alles, Lug und Schein.

# £rofch.

Mir dauchte doch, als trant' ich Bein.

#### Grander.

Aber wie war es mit den Tranben?

# Altmaner.

Run fag' mir eins, man foll fein Bunder glauben!





#### 5 erentii de

Ani einen niedeigen Geide fieß ein großer Keffel Eber dem Keuer. In dem Tample, der davon in die Selle fleigt, zeigen fich verschiedene Gestalten. Eine Meerkate fitte ber dem Keffel und schannt ibn, und sorgt, daß er nicht überfalgt. Der Meerkater mit den Jungen sies daneben und wärnt sich.

Eine Meerkate fitte ber dem Keffel und schlannt ibn, und sorgt, daß er nicht überfalgt. Der Meerkater mit den Jungen sies daneben und wärnt sich.

#### Lauft. Mephiftopheles.

#### fanft.

Mir widersteht das tolle Zauberwesen!
Bersprichst du mir, ich soll genesen
In diesem Bust von Raserei?
Berlang' ich Rath von einem alten Beibe?
Und schafft die Sudelköcherei
Bohl dreißig Jahre mir vom Leibe?
Bech mir! wenn du nichts Bessers weißt!
Schon ist die Hossmung mir verschwunden.
Sat die Ratur und bat ein edler Geist
Richt irgend einen Balsam ausgesunden?

secephinopheres.

Mein Freund, nun sprichft du wieder fing!
Dich zu verjungen gibt's auch ein natürlich Mittel;

Allein es steht in einem andern Buch,

£auft.

3ch will es wiffen.

Und ift ein wunderlich Capitel.

Mephiftopheles.

Gut! ein Mittel, ohne Geld Und Arzt und Janberei zu haben!

Begib dich gleich hinaus aufs Feld, Fang' an zu haden und zu graben, Erbalte dich und deinen Ginn

In einem gang beschränkten Rreife,

Ernahre dich mit ungemischter Speife, Leb' mit dem Bieh als Bieh, und acht' es nicht fur Ranb,

Den Acer, den dn ernteft, felbft gu bungen

Das ift das beste Mittel, glaub', Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen!

#### Lauft.

Das bin ich nicht gewöhnt; ich kann mich nicht bequemen, Den Spaten in die Hand zu nehmen. Das enge Leben fteht mir gar nicht an.

#### Mephiftopheles.

So muß benn doch die Bere bran!

#### Lauft.

Warum denn just das alte Weib! Kannst du den Trank nicht selber brauen?

# Mephistopheles.

Das war' ein schöner Zeitwertreib!

3ch wollt' indeß wohl tausend Brücken bauen.

Nicht Kunst und Wissenschaft allein,
Geduld will bei dem Werke seyn.

Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig;

Die Zeit nur macht die feine Gährung kräftig.

Und alles, was dazu gehört,

Es find gar wunderbare Sachen!

Der Teusel hat sie's zwar gelehrt;

Allein der Teusel kaun's nicht machen.

Die Thiere erblichent.

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ift die Magd! das ift der Knecht!

Bu ben Thieren.

Es fcheint, die Frau ift nicht gu Saufe?

Die Chiere.

Beim Schmause, Aus dem Saus, Zum Schornstein hinaus!

Mephistopheles.

Wie lange pflegt fie wohl zu fchwarmen?

Die Chiere.

Co lange wir uns die Pfoten warmen.

Mephistopheles (311 Faust).

Wie findeft du die garten Thiere?

£aust.

Go abgeschmackt, als ich nur jemand fah!

Mephistopheles.

Rein, ein Discurs, wie biefer ba, Ift g'rade der, den ich am liebsten führe! Bu ben Wieren.

So fagt mir boch, verfluchte Buppen! Bas quirft ihr in bem Brei herum?

Chiere.

Bir tochen breite Bettelfuppen.









#### Mephistopheles

Da habt ihr ein groß Bublicum.

#### Der Rater

macht fich berbei und ichmeichelt bem Mephiftopheles).

D würfle nur gleich,
Und mache mich reich,
Und laß mich gewinnen!
Gar schlecht ist's bestellt,
Und wär' ich bei Geld,
So wär' ich bei Sinnen.

# Mephistopheles.

Wie glücklich wurde fich ber Affe schägen, Ronnt' er nur auch ins Lotto fegen!

Inbessen baben die jungen Meerkauchen mit einer großen Engel gespielt unb rollen sie bervoor.

# Der Rater.

Das ift die Welt:
Die steigt und fällt,
Und rollt beständig;
Sie klingt wie Glas;
Wie bald bricht das?
Ist hohl inwendig;
hier glänzt sie sehr,
Und hier noch mehr.

3ch bin lebendig! ... Mein lieber Sohn, Galt' dich davon!
Du mußt sterben!
Sie ist von Thon,
Es gibt Scherben.

# Mephistopheles.

Was foll das Gieb?

Der Rater (holt es hermiter)

Wärst du ein Dieb, Wollt' ich dich gleich erkennen.

Er fäuft jur Rabin und läft fie burchfeben.

Sieh durch das Sieb! Erkennst du den Dieb, Und darfst ihn nicht nennen?

Mephiftopheles (fich bem Fener nabernd)

Und diefer Topf?

Rater und Ratin.

Der alberne Tropf! Er kennt nicht den Topf, Er kennt nicht den Kessel!

Mephistopheles.

Unhöfliches Thier!

#### Der Rater.

Den Wedel nimm hier, Und feh' dich in Sessel!

Er nöthigt ben Mephistopheles gu fiben

#### Fauft

(welcher biefe Zeit über vor einem Spiegel gestanden, sich ihm bald genähert, bald sich von ibm entfernt bat).

Was seh' ich? Welch ein himmlisch Bild
Beigt sich in diesem Zanbersvieget!
D Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel,
Und führe mich in ihr Gefild!
Uch, wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe,
Wenn ich es wage nah zu gehn,
Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn!
Das schönste Bild von einem Weibe!
Ih's möglich, ist das Weib so schön?
Wuß ich an diesem hingestreckten Leibe
Den Inbegriff von allen Himmeln sehn?
So etwas sindet sich auf Erden?

### Mephistopheles.

Natürlich, wenn ein Gott sich erst fechs Tage plagt, Und felbst am Ende Bravo sagt,
Da muß es was Gescheibtes werden.
Für dießmal sieh bich immer satt!
Ich weiß dir so ein Schägeden auszuspüren,

Und felig, wer das gute Schickfal hat,

Faust sieht ummerfort in ben Spiegel. Mephistopheles, sich in bem Sessel beinenb und mit bem Webel spielend, sährt fort zu sprechen.

hier fig' ich wie der König auf dem Throne; Den Zepter halt' ich bier, es fehtt nur noch die Krone.

### Die Chiere

(welche bisher allerlei wunderliche Bewegungen durch einander gemacht haben, brungen dem Mephistocheles eine Krone mit großem Gelchrei).

> D fen boch fo gut, Mit Schweiß und mit Blut Die Krone zu leimen!

Sie gehen ungeschieft mit ber Krone um und gerbrechen fie in zwei Stilde, mit welchen sie herumspringen.

> Run ift es geschehn! Wir reden und febn, Wir boren und reimen!

> > fauft (gegen ben Spiegel).

Web mir! ich werde Schier verrückt.

Mephistopheles (auf bie Thiere bentenb.

Run fängt mir an fast felbit der Ropf zu schwanken.

Die Chiere.

Und wenn es uns glückt, Und wenn es sich schickt, So find es Gedanten.

#### fauft (wie oben .

Mein Busen fängt mir an zu brennen! Entfernen wir uns nur geschwind!

Mephistopheles (in obiger Stellung).

Run, wenigstens nuß man bekennen, Daß es aufrichtige Boeten find.

Der Reffel, welchen bie Rabin bieber außer Acht gelaffen, fängt an ilbergu laufen; es entfleht eine große Fiamme, welche jum Schornftein hinausichlägt. Die gere femmt burch bie Riamme mit entfehlichem Gelchrei berumtergesehren.

### Die Bere.

Au! Au! Au! Au! Berdammtes Thier! verfluchte Sau!

Berfaumft ben Reffel, verfengft die Frau!

Berfluchtes Thier!

Fauft und Mephistopheles erblickent

Was ift das bier?

Wer fend ihr hier?

Was wollt ihr da?

Wer schlich fich ein?

Die Feuerpein

Guch ins Gebein!

Sie fährt mit bem Schammlöffel in ben Keffel, und fpript Flammen nach Fanit, Mephistopheles und ben Thieren. Die Thiere winseln

#### Mephistopheles

welcher ben Webel, ben er in ber Sand halt, umlehrt und unter bie Glafer und Töbfe ichlagt).

Entzwei! entzwei!

Da liegt ber Brei!

Da liegt bas Glas!

Es ift nur Spaß,

Der Tact, du Mas,

Bu deiner Melodei.

Inbem bie Bere voll Grimm und Entfeten jurudtrut.

Erfennft bu mich? Gerippe! Schenfal bu!

Erfennft du beinen Geren und Meifter?

Was halt mich ab, fo schlag' ich zu,

Berschmettre bich und beine Ragengeister!

Saft du vor'm rothen Wamms nicht mehr Respect?

Kannft du die Sahnenfeder nicht erfennen?

Sab' ich dieß Angeficht verstectt?

Soll ich mich etwa felber nennen?

### Die Bere.

D Berr, verzeiht den roben Gruß!

Geh' ich doch feinen Pferbefuß.

Wo find benn eure beiben Raben?

# Mephistopheles.

Für dießmal fommft du fo davon;

Denn freilich ift es eine Weile ichon,

Daß wir uns nicht geschen haben. Auch die Cultur, die alle Welt beleckt, hat auf den Tenfel sich erfreckt; Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen? Und was den Tuß betrifft, den ich nicht missen kann, Der würde mir bei Lenten schaden; Darum bedien' ich mich, wie mancher junge Mann, Seit vielen Jahren falscher Waden.

#### Die Bere (tangenb).

Sinn und Berstand verlier' ich fchier, Geh' ich ben Junker Satan wieder bier!

#### Mephiftopheles.

Den Ramen, Beib, verbitt' ich mir!

### Die Bere

Barum? was hat er euch gethan?

### Mephiftophetes.

Er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben; Allein die Menschen sind nichts besser bran: Den Bösen sind sie tos, die Bösen sind geblieben. Du nennst mich herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Cavalier, wie andre Cavaliere. Du zweiselst nicht an meinem edlen Blut; Sieh her, das ist das Wappen, das ich führe!

Er macht eine unanständige Geberbe.

#### Die here (lacht unmäßig).

Ha! ha! das ist in eurer Art! Ihr send ein Schelm, wie ihr nur immer war't.

### Mephistopheles (zu Fauft)

Mein Freund, das ferne wohl verftehn! Dieß ift die Art, mit heren umzugehn.

#### Die Bere.

Run fagt, ihr Berren, mas ihr fchafft!

### Mephiftopheles.

Ein gutes Glas von dem bekannten Saft! Doch muß ich ench ums all'fie bitten; Die Jahre boppeln feine Kraft.

#### Die Bere.

Gar gern! Gier hab' ich eine Flasche, Aus ber ich selbst zuweilen nasche, Die auch nicht mehr im mind'sten stinkt; Ich will euch gern ein Glaschen geben.

Leife

Doch wenn es biefer Mann unvorbereitet trinkt, Go fann er, wißt ihr wohl, nicht eine Stunde leben.

# Mephiftopheles.

Es ift ein guter Freund, dem es gedeihen foll; Ich gonn' ihm gern das Beste beiner Küche. Zieh' deinen Kreis, sprich deine Spriiche, Und gib ihm eine Tasse voll!







.



#### Die Bere

(mit felifamen Geberben, zieht einen Kreis und fiellt wunderbare Sachen hinein; inbessen die Gräser an zu Kingen, die Kessel zu tönen, und unaden Wussel. Zusept dringt sie ein großes Buch, stellt die Weersopen in den Kreis, die ihr zum Pust dienen und die Fackeln halten missen. Sie wint Kaussen, zu ihr zu treten).

# Lauft (zu Mephiftorbetes).

Rein, fage mir, was foll bas werben?
Das tolle Beng; bie rafenden Geberben,
Der abgefchmacktefte Betrug,
Sind mir bekannt, verhaßt genug.

# Mephistopheles.

Ei, Poffen! Das ift nur jum Lachen; Gen nur nicht ein fo strenger Mann! Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen, Damit der Sast bir wohl gedeihen kann.

Er nöthigt Fausten, in ben Kreis zu treten.

# Die Bere

(mit großer Emphase fängt an aus bem Buche zu beclamuren).

Du mußt verftehn!

Mus Gins mach' Behn,

Und Zwei laß gebn,

Und Drei mach' gleich,

Go bift du reich.

Berlier' die Bier!

Aus Fünf und Gechs,

Go fagt die Ber',

Mach' Sieben und Acht,

So ift's vollbracht!

Und Neun ift Gins,

Und Bebn ift feine.

Das ift das Beren - Einmaleins!

#### £auft.

Dich dunft, die Alte fpricht im Fieber.

# Mephistopheles.

Das ist noch lange nicht vorüber;

Sch kenn' es wohl, so klingt das ganze Buch.

Sch habe manche Zeit damit verloren;

Denn ein volltommner Widerspruch

Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Thoren.

Mein Freund, die Kunst ist alt und neu:

Es war die Art zu allen Zeiten,

Durch Drei und Eins, und Eins und Drei

Srrthum statt Wahrheit zu verbreiten.

So schwäßt und lehrt man ungestört;

Wer will sich mit den Nart'n befassen?

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört,

Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.

### Die Bere (fährt fort).

Die hohe Kraft

Der Wiffenschaft,

Der gangen Welt verborgen!

Und wer nicht denkt,

Dem wird fie geschenkt, Er hat fie ohne Sorgen.

Fauft.

Was fagt fie uns für Unfinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dünkt, ich hör' ein ganzes Chor Bon hunderttausend Narren sprechen.

Mephiftopheles.

Genug, genug, o treffliche Sibylle!
Gib deinen Trank herbei, und fülle
Die Schale rasch bis an den Rand hinan!
Denn meinem Freund wird dieser Trunk nicht schaden:
Er ist ein Mann von vielen Graden,
Der manchen guten Schluck gethan.

Die Here, mit vielen Ceremonien, schenft ben Trant in eine Schale: wie fie Fauft an ben Mund beingt, entsteht eine leichte Klamme.

Mur frisch himunter! Immer zu! Es wird dir gleich das Gerz erfreuen. Bist mit dem Teufel du und du, Und willst dich vor der Flamme scheuen?

Die hore löft ben Rreis. Fauft tritt beraus.

Mephiftopheles.

Run frisch hinaus! Du darfit nicht rubn.

Die Bere.

Mog' ench bas Schludchen wohl behagen!

Mephiftopheles (gur Bege).

Und fann ich dir was zu Gefallen thun, Go darfft du mir's nur auf Balpurgis fagen.

Die Bere.

hier ift ein Lieb! wenn ihr's juweilen fingt, Go werbet ihr besondre Wirfung fpuren.

Mephistopheles (gu Faust).

Romm' nur geschwind und laß dich führen!
Du mußt nothwendig transpiriren,
Damit die Kraft durch Inn- und Aengres dringt.
Den edlen Müßiggang fehr' ich hernach dich schäßen,
Und bald empfindest du mit innigem Ergegen,
Wie sich Cupido regt und hin und wieder springt.

£auft.

Las Frauenbild war gar zu fcon!

Mephistopheles.

Rein, nein! Du sollst das Muster aller Frauen Nun bald leibhaftig vor dir fehn.

Leife.

Du fiehft, mit biesem Trank im Leibe, Bald Gelenen in jedem Weibe.







Strake

faug. Margarete (vorübergebent).

# Fauft.

Mein schönes Frautein, darf ich wagen, Meinen Urm und Geleit Ihr anzutragen?

# Margarete.

Bin weder Fraulein, weder fcon, Kann ungeleitet nach Saufe gebn.

Sie macht fich los und ab.

# fauft.

Beim Himmel, dieses Kind ist schön!

So etwas hab' ich nie gesehn.

Sie ist so sitt- und tugendreich,
Und etwas schnippisch doch zugleich.

Der Lippe Roth, der Wange Licht,
Die Tage der Welt vergest ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Hat tief sich in mein Gerz geprägt;

Wie sie kurz angebunden war,
Das ist nun zum Entzücken gar!

Mephiftopheles tritt auf.

Fauft.

Bor', bu mußt mir die Dirne fchaffen! Mep hiftopheles.

Nun, welche?

£aust.

Sie ging just vorbei. Mephistopheles.

Da die? Sie kam von ihrem Pfaffen,
Der sprach sie aller Sünden frei;
Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei,
Es ist ein gar unschuldig Ding,
Das eben für nichts zur Beichte ging;
Ueber die hab' ich keine Gewalt!

fauft.

3ft fiber vierzehn Jahr boch alt.

Mephiftopheles.

Du sprichft ja wie Hans Lieberlich, Der begehrt jede liebe Blum' für sich, Und bünkelt ihm, es war' kein Ehr' Und Gunft, die nicht zu pflücken war'; Gebt aber doch nicht immer an.

£auft.

Mein herr Magister Lobesan, Laß er mich mit dem Geseg in Frieden! Und das sag' ich ihm kurz und gut, Wenn nicht das füße junge Blut heut Nacht in meinen Armen ruht, So sind wir um Mitternacht geschieden.

Mephiftopheles.

Bedenkt, was gehn und ftehen mag! Ich brauche wenigstens vierzehn Tag', Nur die Gelegenheit auszuspüren.

Faust.

Satt' ich nur fieben Stunden Ruh', Brauchte den Tenfel nicht dazu, Go ein Geschöpfchen zu verführen.

Mephistopheles.

3hr fprecht schon fast wie ein Franzos; Doch bitt' ich, last's euch nicht verbrießen: Was hist's, nur g'rabe zu genießen? Die Frend' ift lange nicht so groß, Als wenn ihr erst herauf, herum, Durch allerlei Brimborium, Das Püppchen geknetet und zugericht't, Wie's lehret manche wellsche Geschicht'.

£auft.

Sab' Appetit auch ohne das.

Mtephiftopheles.

Sest ohne Schimpf und ohne Spaß!

3ch fag' euch, mit bem schönen Kind
Geht's ein- für allemal nicht geschwind.
Mit Sturm ift ba nichts einzunehmen;
Wir muffen uns zur Lift bequemen.

£aust.

Schaff mir etwas vom Engelsschap!
Führ' mich an ihren Aubeplap!
Schaff mir ein Halstuch von ihrer Bruft,
Ein Strumpfband meiner Liebesluft!

Mephiftopheles.

Damit ihr seht, daß ich eurer Pein Will förberlich und dienstlich sehn, Wollen wir keinen Angenblick verlieren, Will ench noch hent in ihr Zimmer führen.

£aust.

Und foll fie febn? fie haben?

# Mephistopheles.

Nein!

Sie wird bei einer Nachbarin fenn. Indeffen konnt ibr, gang allein, An aller hoffnung kinft'ger Freuden In ihrem Dunftkreis fatt ench weiden.

£auft.

Rönnen wir bin?

Mephistopheles.

Es ift noch zu früh.

£aust.

Sorg' bu mir fur ein Gefchent fur fie!

Mephistopheles.

Gleich ichenten? Das ift brav! Da wird er reuffiren!-

3ch fenne manchen schönen Plag

Und manchen altvergrabnen Schaß;

3ch muß ein bifichen revidiren.

917







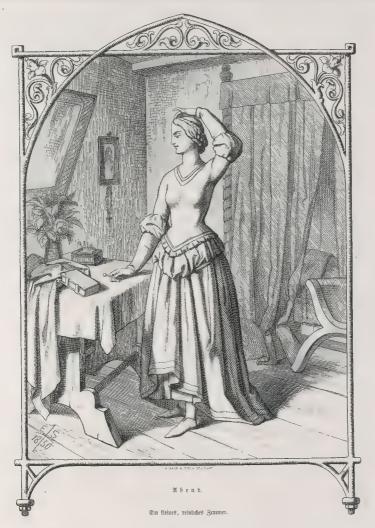

# Margarete

(thre Böpfe flechtenb und aufbindenb)

3ch gab' was drum, wenn ich nur wüßt', Wer hent der Gerr gewesen ift!

Er fah gewiß recht wacker ans, Und ist aus einem edlen Hans; Das fonnt' ich ihm an der Stirne lefen Er war' anch sonst nicht so ked gewesen.

916.

Mephiftopheles. Sauft.

Mephiftopheles.

Berein, gang leife, nur berein!

Fauft (nach einigem Stillschweigen).

3ch bitte bich, lag mich allein!

Mephistopheles berunfeitent .

Richt jedes Madchen halt fo rein.

1

fauft (rings aufschauend).

Billfommen, füßer Dämmerschein!
Der du dieß Heiligthum durchwebst.
Ergreif', mein Herz, du füße Liebespein!
Die du vom Thau der Hoffnung schmachtend lebst.
Bie athmet rings Gefähl der Stille,
Der Ordnung, der Zufriedenheit!
In diesen Armuth welche Fälle!

. Er wirft fich auf ben lebernen Geffel am Bette.

D nimm mich auf, der du die Borwelt schon Bei Freud' und Schmerz im offnen Arm empfangen! Wie oft, ach! hat an diesem Bäterthron Schon eine Schaar von Kindern rings gehangen! Bielleicht hat, dankbar für den heil'gen Chrift, Wein Liebchen hier, mit vollen Kinderwangen, Dem Ahnherrn fromm die welke Hand geküßt. Ich fühl', o Mädchen, deinen Geist Der Bull und Ordnung um mich fäuseln,
Der mutterlich dich täglich unterweift,
Den Teppich auf den Tisch dich reinlich breiten heißt,
Sogar den Sand zu deinen Küßen frauseln.
D liebe Hand! so göttergleich!
Die Hütte wird durch dich ein himmelreich.
Und hier!

Er bebt einen Bettvorhang auf.

Bas faßt mich für ein Bonnegraus! Hier möcht' ich volle Stunden fanmen. Natur! hier bildeteft in leichten Träumen Den eingebornen Engel aus.

Hier lag das Rind, mit warmem Leben Den garten Bufen angefüllt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirfte fich das Götterbild!

Und du! Was hat dich hergeführt? Wie innig fühl' ich mich gerührt! Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer? Armsel'ger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

Umgibt mich bier ein Zauberduft? Dich brang's, fo g'rabe ju genießen, Und fühle mich in Liebestraum gerfließen! Sind wir ein Spiel von jedem Druck ber Luft?



Und trate fie ben Angenblick herein, . Wie wurdeft bu fur beinen Frevel bugen! Der große Sans, ach, wie fo flein! Läg', hingeschmolzen, ihr ju Fugen.

Mephistophetes.

Geschwind! ich seh' fie unten kommen.

fauft.

Fort! fort! Ich fehre nimmermehr!

### Mephiftopheles.

hier ist ein Kästchen, leiblich schwer;
Ich hab's wo anders hergenommen.
Stellt's hier nur immer in den Schrein!
Ich schwör' ench, ihr vergehn die Sinnen;
Ich that euch Sächelchen hinein,
Um eine andre zu gewinnen.
Iwar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel.

#### £auft.

3ch weiß nicht, foll ich?

Nur fort!

# Mephiftopheles.

Fragt ihr viel?
Meint ihr vielleicht den Schaß zu wahren?
Dann rath' ich eurer Lüsternheit,
Die liebe schöne Tageszeit
Und mir die weitre Müh' zu sparen.
Ich hoss nicht, daß ihr gelzig seph!
Ich frag' den Kopf, reib' an den Händen —
Ir sellt des Köstsen in den Schrein und drillet des Schloß wucder zu.
Rur fort! geschwind! —,
Um ench das süße junge Kind
Nach Herzens Wunsch und Will' zu wenden;
Und ihr seht drein,
Uls solltet ihr in den Hörsaal hinein,
Uls stünden gran leibhastig vor ench da

# Margarete (mit einer Lampe).

Es ift fo fchwull, fo dumpfig bie!

Gie macht bas Fenfter auf.

Und ist doch eben fo warm nicht brauß'. Es wird mir so, ich weiß nicht, wie! — Ich wollt', die Mutter fam' nach Haus. Mir läuft ein Schauer über'n Leib! Bin doch ein thöricht furchtsam Weib!

Sie fängt an ju fingen, inbem fie fich ausgieht.

Es war ein König in Thule, Gar tren bis an das Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts barüber, Er feert' ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trank barans.

Und als er fam zu fterben, Zählt' er feine Städt' im Reich, Gönnt' alles feinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er faß beim Königsmable, Die Ritter um ihn ber, Auf hohem Baterfaale, Dort auf bem Schloß am Meer.



Sie eröffnet ben Schrein, ihre Kleiber einzuräumen, und erblicht bas Schmudfastchen.

Wie kommt das schöne Kästchen hier herein?

3ch schloß doch ganz gewiß den Schrein.

Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne seyn?

Vielleicht bracht's jemand als ein Pfand,

Und meine Mutter lieh daraus.

Da hängt ein Schlösselchen am Band;

3ch denke wohl, ich mach' es auf!

Was ist das? Gott im Himmel! Schau',

So was hab' ich mein' Tage nicht gesehn!

Ein Schmuck! Mit dem könnt' eine Edelfrau

Am höchken Feiertage gehn!

Wie follte mir die Rette ftebn? Bem mag die Herrlichkeit gehören?

Sie putt fich bamit auf und tritt vor ben Spiegel.

Wenn nur die Ohrring' meine wären!
Man fieht doch gleich ganz anders drein.
Was hilft ench Schönheit, junges Blut?
Das ist wohl alles schön und gut,
Allein man läßt's auch alles sepn;
Wan lobt euch halb mit Erbarmen.
Nach Golde drängt,
Am Golde hängt
Doch alles! Ach, wir Armen!





Spagiergang

Lauft (in Bebanten auf . und abgehenb). Bu ibm Mephiftophetes

### Mephistopheles.

Bei aller verschmähten Liebe! Beim höllischen Elemente! Ich wollt', ich wüßte was Aergers, daß ich's fluchen könnte!

### £aust.

Was haft? was kneipt bich benn fo fehr? So tein Geficht fah ich in meinem Leben!

# Mephistopheles.

3ch möcht' mich gleich bem Tenfel übergeben, Wenn ich felbst nur tein Teufel war'!

#### Fauft.

hat fich dir was im Kopf verschoben? Dich kleidet's, wie ein Rasender zu toben!

# Mephistopheles.

Deuft nur, den Schmuck, für Gretchen angeschafft, Den hat ein Pfaff hinweggerafft! Die Mutter friegt das Ding gu fchauen, Gleich fängt's ihr beimlich an gu grauen: Die Frau hat gar einen feinen Geruch, Schnuffelt immer im Gebetbuch, Und riecht's einem jeden Dobel an, Db bas Ding beilig ift ober profan. Und an dem Schmud, da fpurt' fie's flar, Dag babei nicht viel Gegen mar. "Mein Rind!" rief fie, "ungerechtes Gut Befängt die Geele, gehrt auf das Blut. Wollen's der Mutter Gottes weihen, Wird und mit himmelsmanna erfrenen!" Margretlein gog ein fchiefes Maul; 3ft halt, bacht' fie, ein gefchentter Gaul, Und wahrlich! gottlos ift nicht der, Der ihn fo fein gebracht hierher. Die Mutter ließ einen Pfaffen fommen;

Der hatte kanm den Spaß vernommen, Ließ sich den Anblick wohl behagen. Er sprach: "So ist man recht gesinnt! Wer überwindet, der gewinnt. Die Kirche hat einen guten Magen, Hat ganze Länder aufgefressen, Und doch noch nie sich übergessen; Die Kirch' allein, meine lieben Frauen, Kann ungerechtes Gut verdauen."

#### Lauft.

Das ift ein allgemeiner Brauch; Gin Jud' und Ronig fann es auch.

# Mephistopheles.

Strich drauf ein Spange, Kett' und Ring, Als wären's eben Pfisserling', Dankt' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Rüsse wär', Bersprach ihnen allen himmlischen Lohn — Und sie waren sehr erbant davon.

### Fauft.

Und Gretchen?

# Mephiftopheles.

Sist nun unruhvoll, Beiß weder was sie will, noch soll, Denkt an's Geschmeide Tag und Nacht, Noch mehr an den, der's ihr gebracht.

#### Fauft.

Des Liebchens Kummer thut mir leib.

Schaff bu ihr gleich ein neu Geschmeid'!

Am ersten war ja so nicht viel.

# Mephistopheles.

D ja, dem herrn ift alles Rinderspiel!

#### £aust.

Und mach', und richt's nach meinem Sinn! Häng' dich an ihre Nachbarin. Sey Teufel doch nur nicht wie Brei, Und schaff einen neuen Schmuck herbei!

### Mephistopheles.

3a, gnad'ger Gerr, von Bergen gerne.

Fauft ab.

So ein verliebter Thor verpufft Euch Sonne, Mond und alle Sterne Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.





Der Rachbarin Bans.

Marthe (allein).

Gott verzeih's meinem lieben Mann, Er hat an mir nicht wohlgethan! Geht da ftracks in die Welt hinein, Und läßt mich auf dem Stroh allein. That ihn doch wahrlich nicht betrüben, That ihn, weiß Gott! recht herzlich lieben.

Sie weint.

Bielleicht ift er gar todt! — D Bein! Hatt' ich nur einen Todtenschein!

Margarete fommi

Margarete.

Frau Marthe!

Marthe.

Gretelchen, mas foll's?

Margarete.

Fast finken mir die Kniee nieder! Da find' ich so ein Raftchen wieder In meinem Schrein, von Ebenholz, Und Sachen herrlich ganz und gar, Weit reicher, als das erfte war.

Marthe.

Das muß Gie nicht ber Mutter fagen! That's wieber gleich gur Beichte tragen.

Margarete.

Ach feb' Gie nur! ach ichau' Gie nur!

Marthe (putt fie auf)

D du gludfel'ge Creatur!

Margarete.

Darf mich, leiber! nicht auf der Gaffen, Noch in der Kirche mit feben laffen.

#### Marthe.

Komm' du nur oft zu mir herüber,
Und leg' den Schmuck hier heimlich au,
Spazier' ein Stündchen lang dem Spiegelglas vorüber!
Wir haben unfre Freude drau.
Und dann gibt's einen Anlaß, gibt's ein Fest,
Wo man's so nach und nach den Leuten sehen läßt.
Ein Kettchen erst, die Perle dann in's Ohr!

# Die Mutter fieht's wohl nicht, man macht ihr auch was vor. Margarete.

Ber tonnte nur die beiden Raftchen bringen? Es geht nicht ju mit rechten Dingen!

Es flopft.

### Margarete.

Ach Gott! mag das meine Mutter seyn?

Marthr (burch's Borhängel gudenb).

Es ist ein fremder Herr. — Herein!

Mephipopheles tritt auf

# Mephiftopheles.

Bin so frei, grad' hereinzutreten, Muß bei den Frauen Berzeih'n erbeten.

Tritt ehrerbietig vor Margareten zurfick.

Bollte nach Fran Marthe Schwerdtlein fragen!

# Marthe.

3ch bin's. Was hat der herr gu fagen?

# Mephistopheles (feife gu ibr).

3ch fenne Sie jest, mir ist das genug; Sie hat da gar vornehmen Besuch. Berzeiht die Freiheit, die ich genommen! Will nach Mittage wieder kommen.

#### Marthe (faut).

Dent', Rind, um alles in ber Belt! Der herr bich für ein Fraulein balt.

#### Margarete.

3ch bin ein armes junges Blut; Ach Gott! der Gerr ift gar zu gut: Schmuck und Geschmeibe sind nicht mein.

# Mephistopheles.

Ach, es ift nicht der Schmuck allein; Sie hat ein Wefen, einen Blick fo fcharf. Wie freut mich's, daß ich bleiben darf!

### Marthe.

Bas bringt Er denn? Berlange febr -

# Mephistopheles.

3ch wollt', ich hatt' eine frohere Mahr'!
3ch hoffe, Sie läßt mich's brum nicht bugen.
3hr Mann ift tobt, und läßt Sie grußen.

# Marthe.

Bft todt? das trene Berg! O meh! Mein Mann ift todt! Ach, ich vergeh'!

Ach! liebe Frau, verzweifelt nicht!

Mephiftopheles.

Co bort die traurige Geschicht'!

Margarete.

Ich möchte drum mein' Tag' nicht lieben; Burde mich Berluft ju Tode betruben.

Mephiftopheles.

Freud' muß Leid, Leid muß Freude haben.

Marthe.

Ergablt mir feines Lebens Schluß!

Mephistopheles.

Er liegt in Padna begraben Beim heiligen Antonins, An einer wohlgeweihten Stätte, Jum ewig fühlen Ruhebette.

Marthe.

Sabt ibr fouft nichts an mich ju bringen?

Mephistopheles.

Sa, eine Bitte, groß und schwer: Laß Sie boch ja für ihn dreihundert Meffen singen! Im übrigen sind meine Taschen leer.

Marthe.

Was! Nicht ein Schauftud! Rein Geschmeid'? Bas jeder handwerfsburich im Grund des Sackels fpart, 3um Angebenken aufbewahrt,
Und lieber hungert, lieber bettelt!

Mephistopheles.

Madam, es thut mir herzlich leid; Allein er hat sein Geld wahrhaftig nicht verzettelt. Auch er berente seine Fehler sehr, Ja, und bejammerte sein Unglück noch viel mehr.

Margarete.

Ach! daß die Menschen so ungläcklich sind! Gewiß ich will für ihn manch Requiem noch beten.

Mephistopheles.

Ihr waret werth, gleich in die Ch' gu treten: Ihr fend ein liebensmurbig Kind.

Margarete.

Ach nein! das geht jest noch nicht an.

Mephiftopheles.

Ift's nicht ein Mann, fey's derweil ein Galan. 's ift eine der größten Himmelsgaben, Go ein lieb Ding im Arm zu haben.

Margarete.

Das ift bes Landes nicht ber Brauch.

Mephiftopheles.

Brauch ober nicht! Es gibt fich auch.

Marthe.

Erzählt mir doch!

### Mephistopheles.

Ich stand an seinem Sterbebette; Es war was besser als von Mist,

Bon halbversanltem Stroh: allein er starb als Christ,

Und sand, daß er weit mehr noch auf der Zeche hätte.

"Wie," rief er, "muß ich mich von Grund aus hassen,

So mein Gewerb', mein Weib so zu verlassen!

Ach! die Erinn'rung tödtet mich.

Bergäb' sie mir nur noch in diesem Leben!

#### Marthe (weinenb).

Der gute Mann! ich hab' ihm langft vergeben.

#### Mephistopheles.

Mlein, weiß Gott! fie war mehr Schuld, als ich."

### Marthe.

Das lügt er! Bas! am Rand bes Grabs ju lugen!

### Mephiftopheles.

Er fabelte gewiß in letten Zügen, Wenn ich nur halb ein Kenner bin. "Ich hatte," sprach er, "nicht zum Zeitvertreib zu gaffen, Erst Kinder, und dann Brot für sie zu schaffen, Und Brot im allerweit'sten Ginn, Und konnte nicht einmal mein Theil in Frieden effen."

### Marthe.

hat er so aller Tren', so aller Lieb' vergessen, Der Plackerei bei Tag und Nacht!

### Mephiftopheles.

Richt boch, er hat euch herzlich dran gedacht. Er sprach: "Als ich nun weg von Malta ging, Da betet' ich für Frau und Kinder brünftig; Und war denn auch der Himmel günftig, Daß unser Schiff ein türkisch Fahrzeug fing, Das einen Schah des großen Sultans führte. Da ward der Tapferkeit ihr Lohn, Und ich empfing denn auch, wie sich's gebührte, Mein wohlgemeßnes Theil davon."

### Marthe.

Ei wie? Ei wo? Hat er's vielleicht vergraben? Mephistophetes.

Wer weiß, wo nun es die vier Winde haben! Ein schönes Frantein nahm sich seiner an, Alls er in Napel fremd umberspazierte; Sie hat an ihm viel Liebs und Treu's gethan, Daß er's bis an sein selig Ende spürte.

#### Marthe.

Der Schelm! der Dieb an feinen Kindern! Auch alles Clend, alle Roth Konnt' nicht fein schändlich Leben hindern!

#### Mephiftopheles.

Ja feht! dafür ift er nun todt. Wär' ich nun jest an eurem Plage, Betraurt' ich ihn ein züchtig Jahr, Bifirte dann unterweil' nach einem neuen Schaße.



Ach Gott! wie doch mein erster war,
Find' ich nicht leicht auf dieser Welt den andern!
Es konnte kaum ein herziger Närrchen sehn.
Er liebte nur daß allzuviele Wandern,
Und fremde Weiber, und fremden Wein,
Und daß verfluchte Würfelspiel.

Run, nun! so fonnt' es gehn und ftehen, Wenn er euch ungefähr so viel Bon seiner Seite nachgesehen. Ich schwör' euch zu, mit dem Beding Wechselt' ich selbst mit euch den Ring!

### Marthe.

D, es beliebt bem herrn zu scherzen!

Mephistopheles (für fich)

Run mach' ich mich bei Zeiten fort! Die hielte wohl ben Teufel felbst beim Wort.

Bu Gretchen

Bie fieht es denn mit Ihrem Bergen?

Margarete.

Bas meint der herr damit?

Mephistopheles (file fich).

Du guts, unschuldigs Kind!

Lant

Lebt wohl, ihr Fran'n!

Margarete.

Lebt wohl!

Marthe.

D fagt mir doch geschwind!

Ich mochte gern ein Zeugniß haben,

Bo, wie und wann mein Schat gestorben und begraben.

Ich bin von je der Ordnung Freund gewefen, Möcht' ihn auch todt im Wochenblättichen lesen.

### Mephiftopheles.

Ja, gute Frau, durch zweier Zeugen Mund Bird allerwegs die Bahrheit fund. Sabe noch gar einen feinen Gefellen, Den will ich euch vor den Richter stellen. Ich bring' ihn ber.

Marthe.

D thut das ja!

Mephiftopheles.

Und hier die Jungfrau ist auch da? Ein braver Knab'! ist viel gereist; Fräuleins alle Höflickeit erweist.

Margarete.

Müßte vor dem herrn ichamroth werden.

Mephistopheles.

Bor feinem Ronige ber Erden.

Marthe.

Da hinter'm Saus in meinem Garten Bollen wir ber herrn heut Abend warten.













Strope

#### £auft.

Wie ift's? will's fordern? will's bald gebn?

### Mephistopheles.

Ah bravo! Find' ich euch in Fener? In kurzer Zeit ist Gretchen euer. Hent Abend follt ihr sie bei Nachbars Marthen sebn. Das ist ein Weib wie auserlesen Zum Kuppter- und Zigennerwesen!

## £auft.

So recht!

### Mephistopheles.

Doch wird auch was von uns begehrt.

### £aust.

Gin Dienft ift wohl bes andern werth.

### Mephiftopheles.

: Wir legen nur ein giltig Zeugniß nieder, Daß ihres Chherrn ausgereckte Glieder In Padua an heil'ger Stätte ruhn.

### Lauft.

Gehr flug! Wir werden erft bie Reife machen muffen!

### Mephiftopheles.

Sancta simplicitas! darum ift's nicht zu thun; Bezeugt nur, ohne viel zu wiffen!

#### £aust.

Wenn Er nichts Beffers bat, fo ift ber Plan gerriffen.

### Mephiftopheles.

D heit'ger Mann! Da war't ihr's nun! Ift es das erstemal in eurem Leben, Daß ihr falich Zeugniß abgelegt?
Habt ihr von Gott, der Welt und was sich drin bewegt,
Bom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt,
Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben,
Mit frecher Stirne, kühner Bruft?
Und wollt ihr recht ins Inn're gehen,
Habt ihr davon, ihr müßt es g'rad' gestehen,
So viel als von Herrn Schwerdtleins Tod gewußt!

£aust.

Du bift und bleibst ein Lugner, ein Sophifte.

Mephiftopheles.

Ja, wenn man's nicht ein bischen tiefer wüßte. Denn morgen wirft, in allen Ehren,
Das arme Gretchen nicht bethören,
Und alle Seelentieb' ibr fchwören?

Lauft.

Mephistopheles

Und zwar von Bergen.

Gut und fcon!

Dann wird von em'ger Tren' und Liebe,

Bon einzig überallmächt'gem Triebe Wird das auch so von Herzen gehn?

Lauft.

Laß das! Es wird! — Wenn ich empfinde, Für das Gefühl, für das Gewühl Nach Namen fuche, keinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen feweife, Nach allen höchsten Worten greife, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne,
3ft das ein teuflisch Lügenspiet?

Mephistopheles

3ch hab' doch Recht!

Lauft.

Bor'! mert' bir bieß,

3ch bitte bich, und schone meine Lunge: Wer Necht behalten will, und hat nur eine Junge, Behalt's gewiß. Und fomm', ich hab, des Schwägens Ueberdruß; Denn du hast Necht, vorzüglich weil ich muß.





Margarete an Lauftens Arm. Marthe mit Mephiftopheles auf und ab hagierend

3ch fuhl' es wohl, daß mich der herr nur schont, 1Ind ihr, mein herr, ihr reift fo immerfort? Berab fich läßt, mich gu beschämen. Gin Reifender ift fo gewohnt, Aus Gutigfeit fürlieb gu nehmen; 3ch weiß zu gut, daß folch erfahrnen Mann Mein arm Gefprach nicht unterhalten fann.

#### Lauft.

Gin Blief von dir, Gin Wort mehr unterhalt, Als alle Beisheit diefer Belt.

Er flift ibre Bant

### Margarete

Incommodirt ench nicht! Wie fonnt ihr fie nur fuffen? Sie ift fo garftig, ift fo rauh! Bas hab' ich nicht fcon alles fcbaffen muffen! Die Mutter ift gar gu genau.

Geben vorfiber

### Marthe.

#### Mephiftopheles.

Ach, daß Gewerb' und Pflicht uns dagu treiben! Mit wie viel Schmerz verläßt man manchen Ort, Und darf doch nun einmal nicht bleiben!

#### Marthe.

In rafchen Jahren geht's wohl an, Go um und um frei durch die Welt gu ftreifen; Doch fommt die bofe Beit beran, Und fich als Hagestolz allein zum Grab' zu fchleifen, Das hat noch feinem wohl gethan.

### Mephiftopheles.

Mit Graufen feb' ich das von weiten.

### Marthe.

Drum, werther Berr, berathet ench in Beiten!

Gehen verifier.

Ja, aus den Augen aus dem Ginn! Die Höflichkeit ift euch geläufig; Allein ihr habt der Freunde häufig, Sie find verftändiger, als ich bin.

#### Sauft.

D Beste! glaube, was man so verständig nennt, Ift oft mehr Citelfeit und Aurzsinn.

#### Margarete.

Wie?

#### £auft.

Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich felbst und ihren heil'gen Werth erfennt! Daß Demuth, Riedrigkeit, die hochften Gaben, Der liebevoll anotheilenden Ratur —

### Margarete.

Deukt ihr an mich ein Augenblicken nur, Ich werbe Zeit genug an ench zu benken haben.

#### Lauft.

3hr fend wohl viel allein?

#### Margarete.

3a, unfre Wirthschaft ift nur klein,
Und doch will sie versehen seyn.
Wir haben seine Wagd; muß tochen, segen, stricken
Und näh'n, und laufen früh und spat;
Und meine Mutter ist in allen Stücken
So accurat!

Micht baß sie just so sehr sich einzuschränken hat, Wir könnten uns weit eh'r als andre regen:
Mein Bater hinterließ ein hübsch Bermögen,
Ein Häuschen und ein Gärtchen vor der Stadt.
Doch hab' ich jest so ziemlich stille Tage;
Mein Bruder ist Soldat,
Mein Schwesterchen ist todt.
Ich hatte mit dem Kind wohl meine liebe Noth;
Doch übernähm' ich gern noch einmas alle Plage,
So sieb war mir das Kind.

#### fauft.

Gin Engel, wenn dir's glich!

### Margarete

3ch zog es auf, und herzlich liebt' es mich.

Es war nach meines Baters Tod geboren;

Die Mutter gaben wir verloren,

So elend, wie sie damals lag,

Und sie erholte sich sehr langsam, nach und nach.

Da konnte sie nun nicht dran denken,

Das arme Bürmchen selbst zu tränken,

Und so erzog ich's ganz allein,

Mit Milch und Wasser; so ward's mein.

Auf meinem Arm, in meinem Schoos

### £auft.

Du haft gewiß das reinfte Bluck empfunden.

Doch anch gewiß gar manche schwere Stunden.

Des Kleinen Wiege stand zu Nacht
An meinem Bett'; es durfte kaum sich regen,
War ich erwacht;
Bald mußt' ich's tränken, bald es zu mir legen,
Bald, wenn's nicht schwieg, vom Bett' aufstehn,
Und tänzelnd in der Kammer auf und nieder gehn,
Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn;
Dann auf dem Markt und an dem Gerde sorgen,
Und immersort, wie heut so morgen.

Da geht's, mein herr, nicht immer muthig zu;
Doch schweckt dasur das Essen, schweckt die Ruh'.

Geben vorliber.

#### Marthe.

Die armen Weiber find doch übel dran: Ein Sagestolz ist schwerlich zu bekehren.

### Mephistopheles.

Es fame nur auf eures Gleichen an, Mich eines Beffern zu belehren.

### Marthe.

Sagt g'rad', mein Herr, habt ihr noch nichts gefunden? Hat sich das Gerz nicht irgendwo gebunden?

### Mephiftopheles.

Das Sprichwort fagt: Ein eigner Herb, Ein braves Weib find Gold und Perlen werth.

#### Marthe.

3ch meine, ob ihr niemals Luft bekommen.

#### Mephiftopheles.

Man hat mich überall recht höflich aufgenommen.

### Marthe.

3ch wollte fagen: Barb's . nie Ernft in eurem Gergen?
Acphistophetes.

Mit Frauen foll man fich nie unterstehn zu fcherzen.

### Marthe.

Ach, ihr verfteht mich nicht!

#### Mephiftopheles.

Das thut mir berglich leid!

Doch ich versteh' — daß ihr fehr gutig fend.

Geben vorliber.

### Laust.

Du kanntest mich, o kleiner Engel, wieder, Gleich als ich in ben Garten kam?

### Margarete.

Saht ihr es nicht? ich foling die Angen nieder.

#### £auft.

Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm, Was sich die Frechheit unterfangen, Als du jängst aus dem Dom gegangen?

### Margarete.

Ich war bestürzt, mir war das nie geschehn; Es konnte niemand von mir Uebels sagen. Ach! dacht' ich, hat er in deinem Betragen Bas Freches, Unanständiges gesehn?
Es schien ihn gleich nur anzuwandeln,
Mit dieser Dirne g'rade hin zu handeln.
Gesteh' ich's doch, ich wußte nicht, was sich
Zu eurem Bortheil hier zu regen gleich begonnte;
Allein gewiß, ich war recht bös auf mich,
Daß ich auf euch nicht böser werben konnte.

Lauft.

Guß Liebchen!

Margarete.

Lagt einmal!

Sie pfliidt eine Sternblume und gupft bie Blatter ab, eins nach bem anbern.

Lauft.

Bas foll das? Ginen Strang?

Margarete.

Rein, es foll nur ein Gpiel.

Lauft.

Wie?

Margarete.

Geht! ibr lacht mich aus.

Gie enpft und murmelt.

£auft.

Was murmelft bu?

Margarete (halb (aut).

Er liebt mich — Liebt mich nicht.

£aust

Du holdes himmelsangeficht!

Margarete (fahrt fort).

Liebt mich - Nicht - Liebt mich - Richt

Das letzte Blatt ausrupfenb, mit holber Frenbe.

Er liebt mich!

Lauft.

3a, mein Rind! Lag biefes Blumenwort

Dir Götterausspruch fenn! Er liebt dich!

Berftehft du, mas das heißt? Er liebt dich!

Er faßt ihre beiben Banbe

Margarete.

Mich überläuft's!

Fauft

D fcaudre nicht! Lag diefen Blick,

Baß diefen Sandedruck bir fagen,

Was unaussprechlich ift:

Sich hinzugeben gang und eine Wonne

Bu fühlen, die ewig fenn muß!

Ewig! - Ihr Ende wurde Bergweiflung fenn.

Mein, fein Ende! Rein Ende!

Margarete beslickt ihm bie Sände, macht sich sos und läuft weg. Er sieht einen Augenklick in Gebausen, dann seigt er ihr.

Marthe (fommend).

Die Racht bricht an.

Mephiftopheles.

3a, und wir wollen fort.

### Marthe.

3ch bat' euch, langer hier zu bleiben;
Allein es ist ein gar zu böfer Ort.
Es ist, als hatte niemand nichts zu treiben
Und nichts zu schaffen,
Als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen.
Und man kommt ins Gered', wie man sich immer stellt.

### Mephistopheles.

Ift den Gang dort aufgeflogen.

Muthwill'ge Sommervögel!

### Marthe.

Er fcheint ihr gewogen.

### Mephiftopheles.

Und fie ihm auch. Das ift der Lauf der Welt!





Ein Gartenbauschen.

Margarete fpringt herein, ftedt fich binter bie Thilre, halt bie Fingerfpige an bie Lippen, und gudt burch bie Ritge.

Margarete. Lauft. Er fommt! Darf ich euch nicht geleiten? fauft (femmt). Margarete. Ach Schelm, fo nectft du mich! Die Mutter wurde mich - Lebt wohl! Treff ich dich! Lauft. Er flift fie. Margarete Muß ich denn gehn? (ihn faffend und ben Kuß zurückgebenb). Lebt wohl! Befter Mann! von Bergen lieb' ich bich! Marthe. Mde! Mephiftopheles flopft au. Margarete. Fauft (ftampfent). Auf baldig Wiederfebn! Wer da?

Mephistopheles.

Gut Freund!

Lauft. Ein Thier!

Mephiftopheles.

Marthe (fommt). Ja, es ift fpat, mein Berr.

Margarete.

Fauft und Mephistopheles ab.

Du lieber Gott! mas fo ein Mann Nicht alles, alles denfen fann! Beschämt nur fteh' ich vor ihm da, Es ift wohl Zeit zu scheiden. Und fag' zu allen Sachen ja. Bin doch ein arm, unwiffend Rind, Begreife nicht, was er an mir find't.



359 4



### fauft (affein).

Erhabner Beift, du gabft mir, gabft mir alles, Warum ich bat. Du haft mir nicht umfonft Dein Angesicht im Feuer zugewendet. Sabst mir die herrliche Natur gum Konigreich, Rraft, fie gu fühlen, zu genießen. Nicht Ralt ftannenden Besuch erlaubst du nur, Bergonnest mir in ihre tiefe Bruft, Wie in den Bufen eines Freunds, gu fchauen. Du führft die Reihe der Lebendigen Bor mir porbei, und lehrft mich meine Bruder 3m ftillen Bufch, in Luft und Baffer fennen. Und wenn ber Sturm im Balbe brauft und fnarrt, Die Riefenfichte fturgend Nachbarafte Und Rachbarftamme quetschend niederstreift, Und ihrem Fall dumpf hohl der Sügel donnert, Dann führft du mich gur fichern Boble, zeigst Mich dann mir felbft, und meiner eignen Bruft

Geheime, tiefe Bunder öffnen fich.
Und fleigt vor meinem Blick der reine Mond
Befänftigend hernber, schweben mir
Bon Felsenwanden, aus dem feuchten Busch,
Der Borwelt filberne Gestalten auf,
Und lindern ber Betrachtung strenge Luft.

D daß dem Menschen nichts Bollsommnes wird, Empfind' ich nun. Du gabst zu dieser Wonne, Die mich den Göttern nah' und näher bringt, Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech, Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts, Mit einem Worthanch, deine Gaben wandelt. Er facht in meiner Brust ein wildes Feuer Nach jenem schönen Bild geschäftig an. So taumt' ich von Begierde zu Genuß,

#### Mephiftopheles tritt auf.

### Mephiftopheles.

Habt ihr nun balb das Leben g'ung geführt? Wie kann's euch in die Länge freuen? Es ist wohl gut, daß man's einmal probirt; Dann aber wieder zu was Neuen!

#### £aust

Ich wollt', bu hattest mehr zu thun, Mis mich am guten Tag zu plagen.

### Mephistopheles.

Run, nun! ich taff bich gerne ruhn;
Du darfft mir's nicht im Ernste fagen.
Un dir Gefellen, unhold, barfch und toll,
Ist wahrlich wenig zu verlieren.
Den ganzen Tag hat man die Sände voll!
Was ihm gefällt und was man tassen foll,
Kann man dem Herrn nie an der Rase spüren.

#### Lauft.

Das ift so just der rechte Ton! Er will noch Dank, daß er mich ennügirt.

### Mephiftopheles.

Wie hatt'st du, armer Erbensohn, Dein Leben ohne mich geführt? Bom Kribsfrabs der Imagination Hab' ich dich doch auf Zeiten lang enrirt; Und war' ich nicht, so war'st du schon Bon diesem Erdball abspaziert.
Bas haft du da in Höhlen, Felsenrigen
Dich wie ein Schuhu zu versigen?
Bas schlurfft aus dumpfem Moos und triefendem
Gestein,

Wie eine Kröte, Nahrung ein? Ein schöner, füßer Zeitvertreib! Dir fiest ber Doctor noch im Leib.

#### Lauft.

Berstehst du, was für neue Lebenstraft Mir dieser Wandel in der Debe schafft? Ja, würdest du es ahnen können, Du wärest Teusel g'nug, mein Glück mir nicht zu gönnen.

### Mephistopheles.

Ein überirdisches Bergnügen!
In Nacht und Than auf den Gebirgen liegen,
Und Erd' und Himmel wonniglich umfassen,
In einer Gottheit sich aufschwelken lassen,
Der Erde Mark mit Ahnungsdrang durchwühlen,
Alle sechs Tagewerf im Busen fühlen,
In stolzer Kraft, ich weiß nicht, was? genießen,
Bald liebewonniglich in alles übersließen,
Berschwunden ganz der Erdensohn,
Und dann die hohe Intuition

Mit einer Geberbe.

3ch darf nicht fagen, wie? - gu fchließen.

Lauft.

Pfui über bich!

Mephiftopheles.

Das will euch nicht behagen;

3hr habt das Recht, gefittet pfui! gu fagen.

Man darf das nicht vor feufchen Ohren nennen,

Bas feusche Bergen nicht entbehren tonnen.

Und furz und gut, ich gonn' 36m das Bergnugen,

Gelegentlich fich etwas vorzulugen;

Doch lange halt Er bas nicht aus.

Du bift ichon wieder abgetrieben,

Und, mahrt es langer, aufgerieben

In Tollheit oder Angst und Graus.

Genug damit! Dein Liebchen fist badrinne,

Und alles wird ihr eng' und trub',

Du fommft ihr gar nicht aus dem Ginne;

Sie hat dich übermächtig lieb.

Erft fam deine Liebeswuth übergefloffen,

Bie vom geschmolznen Schnee ein Bachlein überfteigt;

Du haft fie ihr ins Berg gegoffen,

Run ift dein Bachlein wieder feicht.

Mich dunft, anftatt in Baldern gu thronen,

Ließ' es dem großen Berren gut,

Das arme affenjunge Blut

Für feine Liebe gu belohnen.

Die Beit wird ihr erbarmlich lang;

Sie fteht am Fenfter, fieht die Wolfen giebn

Heber die alte Stadtmauer bin.

Benn ich ein Boglein war'! fo geht ihr Gefang

Tage lang, halbe Rachte lang.

Ginmal ift fie munter, meift betrübt,

Ginmal recht ausgeweint,

Dann wieder ruhig, wie's fcheint,

Und immer verliebt.

£auft.

Schlange! Schlange!

Mephistopheles (file fich).

Gelt! daß ich dich fange!

Lauft.

Berruchter! hebe dich von hinnen,

Und nenne nicht das fcone Beib!

Bring' die Begier gut ihrem fugen Leib

Richt wieder vor die halb verrückten Ginnen!

Mephistopheles.

Was foll ich denn? Sie meint, du fenft entfloh'n,

Und halb und halb bift du es ichon.

Eau B

3ch bin ihr nah', und war' ich noch fo fern,

3ch fann fie nie vergeffen, nie verlieren;

3a, ich beneide fcon den Leib des herrn,

Wenn ihre Lippen ihn indeg berühren.

Mephiftopheles.

Gar wohl, mein Freund! 3ch hab' ench oft beneibet

Ums Zwillingspaar, das unter Rofen weidet.



#### Lauft.

Entfliebe, Auppler!

### Mephiftopheles.

Schön! 36r schimpft, und ich muß lachen. Der Gott, der Bub' und Mädchen schuf, Erkannte gleich den edelsten Beruf, Auch selbst Gelegenheit zu machen.
Rur fort! Es ist ein großer Jammer!
Ihr sollt in eures Liebchens Kammer,

#### fanft.

Bas ist die himmelsstreud' in ihren Armen?

Baß mich an ihrer Brust erwarmen,

Bühl' ich nicht immer ihre Roth?

Bin ich der Flüchtling nicht, der Unbehauste,

Der Unmensch ohne Zweck und Ruh',

Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste,

Begierig wüthend, nach dem Abgrund zu!

Und seitwärts sie, mit kindlich dumpsen Sinnen,

Im hüttchen auf dem kleinen Alpenseld;

Umfangen in der kleinen Welt.

Und ich, der Gottverhaßte,
Hatte nicht genug,
Daß ich die Felsen faßte
Und sie zu Trümmern schlug!
Sie, ihren Frieden mußt' ich untergraben!
Du, Hölle, mußtest dieses Opfer haben!
Gilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen!
Was muß geschehn, mag's gleich geschehn!
Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen
Und sie mit mir zu Grunde gebn!

### Mephiftopheles.

Wie's wieder siedet, wieder glüht!
Geh' ein und tröste sie, du Thor!
Wo so ein Köpschen keinen Ausgang sieht,
Stellt er sich gleich das Ende vor.
Es lebe, wer sich tapfer hält!
Du bist doch sonst so ziemlich eingeteuselt.
Nichts Abgeschmackters sind' ich auf der Welt,
Alls einen Teusel der verzweiselt.





Meine Rub' ift bin,

Mein Berg ift schwer;

Ich finde fie nimmer

Und nimmermebr.

Wo ich ihn nicht hab',

Ift mir das Grab;

Die gange Welt

3ft mir vergällt.

Mein armer Kopf 3ft mir verrückt, Mein armer Sinn 3ft mir zerftückt.

Mein Huh' ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich sinde sie nimmer Und nimmermehr.

Nach ihm une schau' ich Jum Fenster hinaus, Nach ihm nur geh' ich Ans dem Haus.

Sein hoher Gang,
Sein' edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Angen Gewalt,

Und feiner Rede Zauberfluß, Sein Händebruck, Und ach! fein Kuß!

Meine Anh' ift hin, Mein Gerz ift schwer; Ich sinde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Bufen brangt
Sich nach ihm hin.
Ach, durft' ich faffen
Und halten ihn!

Und tuffen ibn,
So wie ich wollt',
Un feinen Kuffen
Bergeben fout'!





Marthens Garten

Margarete. Fauft

Margarete.

Berfprich mir, Beinrich -!

Lauft.

Was ich fam!

Margarete.

Run fag', wie haft du's mit der Religion? Du bift ein berglich guter Mann, Allein ich glaub', du haltst nicht viel davon.

£auft.

Lag das, mein Rind! Du fühlft, ich bin dir gut; Fur meine Lieben ließ' ich Leib und Blut, Will niemand fein Gefühl und feine Rirche rauben.

Margarete.

Das ift nicht recht; man muß dran glauben! 3ch glaub' an Gott!

Muß man?

Margarete.

Ach, wenn ich etwas auf dich fonnte! Du ehrft auch nicht die beil'gen Sacramente.

£auft.

Ich ehre fie.

Margarete.

. Doch ohne Berlangen.

Bur Meffe, gur Beichte bift bu lange nicht gegangen. Glaubst du an Gott?

Lauft.

Mein Liebchen, wer darf fagen:

Magst Priefter oder Weise fragen, Und ihre Antwort scheint nur Spott Ueber den Frager zu fepn.

### Margarete.

So glaubft du nicht?

#### £aust.

Dighor' mich nicht, du holdes Angenicht! Wer darf ihn nennen, Und wer befennen: 3ch glaub' ihn! Wer empfinden Und fich unterwinden, Bu fagen: 3ch glaub' ihn nicht! Der Allumfaffer, Der Allerhalter, Faßt und erhält er nicht Dich, mich, fich felbft? Wölbt fich der himmel nicht badroben? Liegt die Erde nicht hierunten feft? Und fteigen, freundlich blickend, Ewige Sterne nicht herauf? Schau' ich nicht Aug' in Auge bir, Und drängt nicht alles Nach Saupt und Bergen dir, Und webt in ewigem Beheimniß,

Unsichtbar, sichtbar, neben bir?
Erfüll' davon bein Herz, so groß es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn' es dann, wie du willst,
Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles;
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd himmelsgluth.

### Margarete.

Das ift alles recht schön und gut; Ungefähr fagt das der Pfarrer auch, Nur mit ein bischen andern Worten.

### £aust.

Es fagen's aller Orten Alle herzen unter dem himmlischen Tage, Jedes in feiner Sprache; Warum nicht ich in der meinen?

### Margarete.

Wenn man's fo bort, mocht's leidlich scheinen, Steht aber doch immer schief barum; Denn bu haft tein Christenthum.

#### Lauft.

Liebs Rind!

Es thut mir lang schon weh, Daß ich bich in ber Gesellschaft feb'.

### Lauft.

Wie fo?

#### Margarete.

Der Menfch, ben du ba bei bir haft, Ift mir in tiefer, inn'rer Seele verhaßt; Es hat mir in meinem Leben So nichts einen Stich ins Herz gegeben, Mis bes Menfchen wibrig Geficht.

### Lauft.

Liebe Puppe, fürcht' ihn nicht!

### Margarete.

Seine Gegenwart bewegt mir das Blut.
Ich bin sonft allen Menschen gut;
Aber, wie ich mich sehne, dich zu schauen,
Hab' ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen,
Und halt' ihn für einen Schelm bazu!
Gott verzeih' mir's, wenn ich ihm Unrecht thu'!

### £aust.

Es muß auch folde Rauge geben.

#### Margarete.

Wollte nicht mit feines Gleichen leben!
Kommt er einmal zur Thür' herein,
Sieht er immer fo spöttisch drein,
Und halb ergrimmt;
Man sieht, daß er an nichts keinen Antheil ninnut;
Es sieht ihm an der Stirn' geschrieben,
Daß er nicht mag eine Seele lieben.
Mir wird's so wohl in deinem Arm,
So frei, so hingegeben warm,
Und seine Gegenwart schnürt mir das Jun're zu.

#### £aust.

Du ahnungsvoller Engel bu!

#### Margarete.

Das übermannt mich so fehr,
Daß, wo er nur mag zu uns treten,
Mein' ich sogar, ich liebte bich nicht mehr.
Auch wenn er da ift, tönnt' ich nimmer beten.
Und das frißt mir ins Herz hinein;
Dir, Heinrich, muß es auch so seyn.

### £aust.

Du haft nun die Antipathie!

### Margarete.

3ch muß nun fort.

Dauft.

Ach, kann ich nie

Ein Stunden ruhig bir am Bufen hangert, Und Bruft an Bruft und Geel' in Geele brangen!

Margarete.

Ach, wenn ich nur alleine fchlief'!
Ich ließ' dir gern beut Racht den Riegel offen;
Doch meine Mutter schläft nicht tief,
Und würden wir von ihr betroffen,
Ich war' gleich auf der Stelle tobt!

£auft.

Du Engel, das hat keine Roth. hier ist ein Fläschen! Drei Tropfen nur In ihren Trank umhüllen Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.

Margarete.

Was thu' ich nicht um deinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht schaden!

£aust.

Burd' ich fouft, Liebeben, dir es rathen?

Margarete.

Geh' ich bich, befter Mann, nur an, Weiß nicht, was mich nach beinem Willen treibt;

3ch habe schon so viel fur dich gethan, Daß mir zu thun fast nichts mehr übrig bleibt.

916.

Mephiftopheles tritt auf.

Mephiftopheles.

Der Grasaff! ift er meg?

fauft.

Saft wieber fpionirt?

Mephiftopheles.

3ch hab's ansfilhelich wohl vernommen, Gerr Doctor wurden da katechiffet; Hoff, es foll Ihnen wohl bekommen.
Die Mädels sind doch fehr interessirt,
Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch.
Sie denken, duckt er da, folgt er uns eben anch.

£aust.

Du, Ungehener, fiehst nicht ein, Wie diese trene, liebe Seele, Bon ihrem Glauben voll, Der ganz allein Ihr seligmachend ift, sich heilig quale, Daß sie den liebsten Mann verloren halten soll. Mephistopheles.

Du überfinnlicher, finnlicher Freier, Gin Mägdelein nasführet bich.

Lauft.

Du Spottgeburt von Dreck und Fener!

Mephistopheles.

Und die Physiognomie versteht fie meisterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr, fie weiß nicht, wie? Sab' ich doch meine Freude dran!

Mein Mästchen da weiffagt verborgnen Ginn; Sie fühlt, daß ich gang ficher ein Genie, Bielleicht wohl gar ber Tenfel bin. Nun heute Nacht - ?

£aust.

Was geht dich's an?

Mephiftopheles.





Um Brunnen.

#### Gretchen und Lieschen mit Rriigen

Lieschen.

Saft nichts von Barbelchen gehört?

Gretchen.

Rein Wort. 3ch fomm' gar wenig unter Leute.

Lieschen.

Gewiß, Sibylle fagt' mir's bente; Die hat sich endlich auch bethört.

Das ift das Bornehmthun!

Gretchen.

Wie fo?

Lieschen.

Es ftinft!

Gie futtert zwei, wenn fie nun ift und trinft.

Gretchen.

Act !

Licoden.

So ift's ihr endlich recht ergangen.

Bie lange hat fie an dem Rerl gehangen!

Das mar ein Spazieren,

Muf Dorf und Tangplag Führen!

Mußt' überall die erfte fenn,

Curtefirt' ihr immer mit Baftetchen und Wein;

Bild't fich was auf ihre Schonheit ein,

War doch fo ehrlos, fich nicht zu fchämen,

Geschenke von ibm angunehmen

War ein Gefof und ein Geschlech'

Da ift denn auch das Blumchen weg!

Gretchen.

Das arme Ding!

Lieschen.

Bedauerft fie noch gar!

Wenn unfer eins am Spinnen mar,

Uns Nachts die Mutter nicht hinunter ließ,



Stand fie bei ihrem Buhlen fuß; Auf der Thurbank und im dunkeln Sang Ward ihnen feine Stunde zu lang. Da mag fie denn fich ducken nun, Im Sünderhemdchen Kirchbuß' thun!

Gretchen.

Er nimmt fie gewiß gu feiner Frau.

Lieschen.

Er mar' ein Narr! Ein flinfer Jung', Hat anderwarts noch Luft genung. Er ift auch fort.

Gretchen.

Das ift nicht schön!

Lieschen.

Kriegt fie ihn, foll's ihr übel gehn! Das Kränzel reißen die Buben ihr, Und Häckerling streuen wir vor die Thür'!

Gretchen (nach Sanfe gebenb).

Wie konnt' ich sonst so tapfer schmählen, Wenn that ein armes Mägdlein fehlen!
Wie konnt' ich über andrer Sünden
Nicht Worte g'nug der Innge sinden!
Wie schien mir's schwarz, und schwärzt's noch gar,
Mir's immer doch nicht schwarz g'nug war,
Und segnet' mich und that so groß!
Und bin nun selbst der Sünde bloß!
Doch — alles, was dazu mich trieb,
Gott, war so gut! ach, war so lieb!





3 winger

In ber Mauerhöhle em Andachtsbild ber Mater dolorosa, Blumenfrige bavor

### Gretchen (ftedt frifde Blumen in bie Rriige)

Ach neige, .

Du Schmerzenreiche,

Dein Untlig gnadig meiner Doth!

Das Schwert im Herzen,

Mit taufend Schmerzen

Bliefft auf zu deines Sohnes Tod.

Jum Bater bliefft bn, Und Geufzer ichiefft bu Ginauf um fein' und beine Roth.

Wer fühlet, Wie wühlet Der Schmerz mir im Gebein! Was mein armes Herz hier banget, Was es zittert, was verlanget, Weißt nur du, nur du allein!

Wohin ich immer gehe, Wie weh, wie weh, wie wehe Wird mir im Busen hier! Ich bin, ach! kaum alleine, Ich wein', ich wein', ich weine, Das Gerg gerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenster Bethaut' ich mit Thränen, ach! Als ich am frühen Morgen Dir diefe Blumen brach.

Schien hell in meine Kammer Die Sonne fruh herauf, Saß ich in allem Jammer In meinem Bett' schon auf.

Hiff! rette mich von Schmach und Tod! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antliß gnädig meiner Noth!





Wash t

Etrafte vor Greichens Thire.

#### Valentin, Golbat, Gretchene Bruber

Wenn ich fo faß bei einem Belag, Wo mancher fich berühmen mag, Und die Gefellen mir den Flor Der Mägdlein laut gepriefen vor, Mit vollem Glas das Lob verfdwemmt, Den Ellenbogen aufgestemmt: Saf ich in meiner fichern Ruh', Bort' all dem Schwadroniren gu. Und ftreiche lächelnd meinen Bart, Und friege bas volle Glas gur Band, Und fage: "Alles nach feiner Art! Aber ift eine im gangen Land, Die meiner trauten Gretel gleicht, Die meiner Schwester bas Baffer reicht?" Top! Top! Rling! Rlang! das ging berum! Die einen schrieen: "Er hat Recht; Sie ift die Bier vom gangen Gefchlecht!" Da fagen alle die Lober ftumm.

Und nun! — ums haar sich auszuraufen Und an den Wanden hinauf zu taufen! Mit Stichelreden, Raferumpfen Soll jeder Schurke mich beschimpfen! Soll wie ein boser Schuldner sigen, Bei jedem Zufallswörtchen schwigen! Und möcht' ich sie zusammenschmeißen Könnt' ich sie doch nicht Lügner heißen.

Was kommt heran? Was schleicht herbei? Irr' ich nicht, es sind ihrer zwei. Ift er's, gleich pack' ich ihn beim Felle; Soll nicht lebendig von der Stelle!

Eauft. Mephiftopheles.

Lauft.

Wie von dem Fenfter dort der Safriftei Aufwarts der Schein des ew'gen gampchens flammert Und fdwach und fcwächer seitwärts bämmert, Und Finsterniß drängt ringsum bei: So siehts in meinem Bufen nächtig.

#### Mephiftopheles.

Und mir ist's wie dem Käglein schmächtig,
Das an den Feuerleitern schleicht,
Sich leist' dann um die Mauern streicht;
Mir ist's ganz tugendlich dabei,
Ein bischen Diebsgelfist, ein bischen Nammelei.
So souft mir schon durch alle Glieder
Die herrliche Walpurgisnacht!
Die kommt und übermorgen wieder;
Da weiß man doch, warum man wacht.

### £aust.

Ruckt wohl der Schap indeffen in die Soh', Den ich dort hinten fimmern feb'?

# Mephistopheles.

Du kannst die Freude bald erleben, Das Keffelchen herauszuheben. Ich schiette neulich so hinein; Sind berrliche Löwenthaler drein.

### Lauft.

Nicht ein Geschmeibe, uicht ein Ring, Meine liebe Buhle damit zu zieren?

### Mephiftopheles.

Ich fah dabei wohl so ein Ding, Als wie eine Art von Perlenschnüren.

#### £auft.

So ift es recht! Mir thut es weh, . Wenn ich ohne Geschenke zu ihr geb'

### Mephistopheles.

Es follt' euch eben nicht verdrießen, Umfonst auch etwas zu genießen. Best, da der himmet voller Sterne glüht, Sollt ihr ein mahres Kunstund hören: Ich sing' ihr ein moralisch Lied, Um sie gewisser zu bethören.

#### Singt gur Bitber

Was machft din mir Bor Liebchens Thür', Kathrinchen, hier Bei frühem Tagesblicke? Laß, laß es feyn! Er läßt dich ein, Als Mädchen ein,

Rehmt euch in Acht!
Ift es vollbracht,
Dann gute Racht,
Ihr armen, armen Dinger!
Habt ihr euch lieb,
Thut keinem Dieb









Rur nichts gu Lieb',

Mls mit dem Ring am Finger!

Valentin (tritt vor).

Wen locift du bier? Beim Clement!

Bermaledeiter Rattenfänger!

Bum Teufel erft bas Inftrument!

Bum Teufel hinterbrein ben Ganger!

Mephiftopheles.

Die Bither ift entzwei! an der ift nichts gu halten.

Volentin.

Run foll es an ein Schadelfpalten!

Mephiftopheles (gu gaufi).

Berr Doctor, nicht gewichen! Frifch!

Bart an mich an, wie ich euch führe!

Berans mit eurem Flederwifch!

Rur zugestoßen! Ich parire.

Dalentin.

Parire den!

Mephiftopheles.

Warum denn nicht?

Valentin.

Auch den!

Mephistopheles.

Gewiß!

Balentin.

3ch glanb', der Teufel ficht!

28as ift benn das? Schon wird die Sand mir lahm.

Mephistopheles (gu Fauft).

Stoß' 311!

Dalentin (fällt).

D weh!

Mephiftopheles.

Run ift ber Lummel gabm!

Run aber fort! Wir muffen gleich verfchwinden:

Denn ichon entsteht ein mörderlich Geschrei;

3ch weiß mich trefflich mit ber Polizei,

Doch mit dem Blutbann schlecht mich abzufinden.

Marthe (am Fenfier).

Beraus! Beraus!

Greichen (am Fenfter).

Berbei ein Licht!

Marthe (wie oben).

Man schilt und rauft, man ichreit und ficht.

Volk.

Da liegt schon einer todt!

Marthe (beraustretene).

Die Morder, find fie denn entfloh'n?

Greichen (beraustretent).

Wer liegt bier?

Dolk.

Deiner Mutter Gobn.

Greichen.

Allmächtiger! welche Roth!

Valentin.

Ind balber noch gethan.
Was sieht ihr Weiber, heult und flagt? Kommt her und hört mich an!

Alle treten um ibu.

Mein Gretchen, sieh! du bist noch jung, Bist gar noch nicht gescheidt genung, Machst deine Sachen schlecht.
Ich say' dir's im Vertrauen nur:
Du bist doch nun einmal eine Hur';
So sey's auch eben recht!

Gretchen.

Mein Bruder! Gott! Bas foll mir das?

Valentin.

Laf unsern Herrgott aus dem Spaß! Gefcheh'n ift leiber nun gescheh'n, Und wie es gehn kann, so wird's gehn. Du fingst mit Einem heimlich an, Bald kommen ihrer mehre bran, Und wenn dich erft ein Dugend hat, So hat dich auch die ganze Stadt.

Wenn erft bie Schande wird geboren, Wird fie heimlich zur Welt gebracht, Und man zieht den Schleier der Nacht Ihr über Kopf und Ohren;

3a, man möchte fie gern ermorden.
Wächst fie aber und macht sich groß,
Dann geht sie auch bei Tage bloß,
Und ist doch nicht schöner geworden.
3e häßlicher wird ihr Gesicht,
3e mehr sucht sie des Tages Licht.

Sch seh' wahrhaftig schon die Zeit,
Daß alle brave Bürgersleut',
Wie von einer angesteckten Leichen,
Bon dir, du Mege! seitab weichen.
Dir soll das Herz im Leib verzagen,
Wenn sie dir in die Augen sehn!
Sollst keine goldne Kette mehr tragen!
In der Kirche nicht mehr am Altar stehn!
In einem schönen Svigenkragen
Dich nicht beim Tanze wohlbehagen!
Inter Bettser und Krüppel dich verstecken,
Und, wenn dir denn auch Gott verzeiht,

## Marthe.

Befehlt eure Seele Gott ju Gnaden! Wollt ihr noch Lakering auf euch laben?

## Valentin.

Könnt' ich dir nur an den durren Leib, Du schändlich kupplerisches Weib! Da hofft' ich aller meiner Sunden Bergebung reiche Maß zu finden.

#### Gretden.

Mein Bruder! Belche Bollenpein!

## Valentin.

3ch sage, laß die Thränen seyn!
Da bu bich sprachst der Ebre los,
Gabst mir den schwersten Herzensstoß.
Ich gebe durch den Todesschlaf
3u Gott ein als Soldat und brav.

Circle





De m

#### Mmt, Ergel und Gefang.

. Grethen unter welem Bolte Bofer Grift hinter Greichen.

Bofer Geift.

Wie anders, Gretchen, war dir's,

Mis du noch voll Unschuld

hier zum Altar trat'ft,

Mus dem vergriffnen Buchelchen

Gebete lallteit,

Salb Rinderfpiele,

Salb Gott im Bergen!

Gretchen!

Wo fteht dein Ropf?

In beinem Bergen

Welche Miffethat?

Bet'ft du fur beiner Mutter Geele, die

Durch dich gur langen, langen Bein binüberschlief?

Muf beiner Schwelle weffen Blut?

Und unter beinem Bergen

Regt fich's nicht quillend schon,

Und angstigt dich und sich

Mit ahnungsvoller Gegenwart?

Gretchen.

Weh! Weh!

Bar' ich der Gedanten los,

Die mir herüber und hinüber geben

Wider mich!

Chor.

Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla.

Orgetten.

Bofer Geift.

Grimm faßt bich!

Die Pofaune tont!

Die Graber beben!

Und bein Berg,

Aus Afchenruh'

Bu Flammenqualen

Bieber aufgeschaffen,

Bebt auf!

Gretchen.

Bar' ich hier weg!

Mir ift, als ob die Orgel mir

Den Athem verfeste,

Gefang mein Berg

Im Tiefften löfte.

Chor.

Judex ergo cum sedebit,

Quidquid latet, apparebit,

Nil inultum remanebit.

Gretchen.

Mir wird fo eng'!

Die Manernpfeiler

Befangen mich!

Das Gewölbe

Drangt mich! - Buft!

Bofer Geift.

Berbirg bich! Gund' und Schande

Bleibt nicht verborgen.

Buft? Bicht?

Weh dir!

Chor.

Quid sum miser tune dicturus?

Quem patronum rogaturus,

Com vix justus sit securus?

Bofer Beift. '

Ihr Antlig wenden

Bertlärte von dir ab.

Die Bande dir zu reichen,

Schauert's ben Reinen!

Weh!

Chor.

Quid sum miser tune dicturus?

Gretchen.

Rachbarin! Guer Flafchen! ...

Sie fällt in Chumacht.





# Walpurgisnacht.

Sarzgebirg.

Gegend von Schierte und Elend

fangt. Mephiftopheles.

## Mephistopheles

Berlangst bu nicht nach einem Befenftiele? Ich wunfchte mir ben allerderbsten Bock. Auf diesem Weg' find wir noch weit vom Ziele.

## £aust.

So lang ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle, Genügt mir dieser Anotenstock.
Bas hilft's, daß man den Weg verfürzt!
Im Labyrinth der Thäler hinzuschleichen',
Dann diesen Felsen zu ersteigen,
Bon dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt,
Das ist die Lust, die solche Pfade würzt!
Der Frühling webt schon in den Birken,

Und felbst die Fichte fühlt ihn schon; Sollt' er nicht auch auf unfre Glieber wirken?

## Mephistopheles.

Fürwahr, ich spüre nichts davon!
Mir ist es winterlich im Leibe;
Ich wünfchte Schnee und Frost auf meiner Bahn.
Wie traurig steigt die unvollkommne Scheibe
Des rothen Wonds mit später Gluth heran,
Und leuchtet schlecht, daß man bei jedem Schritte
Bor einen Baum, vor einen Felsen rennt!
Erlanb', daß ich ein Irrlicht bitte!
Dort seh' ich eins, das eben lustig brennt.
Ge da! mein Freund! Darf ich dich zu uns fodern?

Was willst du fo vergebens lodern?

Sen boch fo gut, und leucht' uns da hinauf!

Irrlicht.

Aus Shrfurcht, foll es mir gelingen, Mein leichtes Naturell ju zwingen; Nur gickzack geht gewöhnlich unfer Lauf.

#### Mephiftopheles.

Gi! ei! Er benft's den Menschen nachzuahmen. Geh' Er nur g'rab', ins Teufels Ramen! Sonft blaf' ich ibm sein Flackerleben aus.

#### Frrlicht.

Ich merke wohl, ihr fend der Herr vom Hans,
Und will mich gern nach euch bequemen.
Allein bedenft! der Berg ist heute zanbertoll,
Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll,
To mußt ihr's so genau nicht nehmen.

Fauft, Mephistopheles, Irrlicht (im Bechiedgefang).

In die Traum- und Zaubersphäre Gind wir, scheint es, eingegangen. Führ' uns gut und mach' bir Ehre, Daß wir vorwärts balb gelangen, In den weiten, öben Rämmen!

Seh' die Banme hinter Banmen, Bie fie fchnell vorüberrucken, Und die Klippen, die fich bliden, Und die langen Felfennafen, Wie sie schnarchen, wie sie blafen!

Durch die Steine, burch den Rafen Eilet Bach und Bächlein nieder. Hör' ich Raufchen? hör' ich Lieder? Hör' ich holde Liebesflage, Stimmen jener Himmelstage? Bas wir hoffen, was wir lieben! Und das Echo, wie die Sage Alter Zeiten, hallet wieder.

Uhn! Schuhn! tönt es näher;
Kauz und Kibiz und der Häher,
Sind sie alle wach geblieben?
Sind das Molche durchs Gesträuche?
Lange Beine, dicke Bäuche!
Und die Wurzeln, wie die Schlangen,
Winden sich aus Fels und Saude,
Strecken wunderliche Bande,
Uns zu schrecken, uns zu fangen;
Aus belebten derben Masern
Strecken sie Bolypenkasern
Rach dem Wand'rer. Und die Mäuse,
Tausendfärbig, schaarenweise,
Durch das Moos und durch die Heide!

Und die Funtenwürmer fliegen, Mit gebrangten Schwarmegugen, Bum verwirrenden Geleite.

Aber fag' mir, ob wir steben, Ober ob wir weiter geben? Alles, alles scheint zu breben, Tels und Baume, die Gesichter Schneiden, und die irren Lichter, Die sich mehren, die sich bläben.

#### Mephistopheles.

Fasse wacker meinen Zipfel! Hier ist so ein Mittelgipfel, Wo man mit Erstannen sieht, Wie im Berg' der Mammon glüht.

## £aust.

Wie feltfam glimmert durch die Gründe Ein morgenröthlich trüber Schein!
Und felbst bis in die tiefen Schlünde
Des Abgrunds wittert er hinein
Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden, hier leuchtet Gluth aus Dunft und Flor,
Dann schleicht sie wie ein zurer Faden,
Dann bricht sie wie ein Juell hervor.
hier schlingt sie eine gauze Strecke,

Mit hundert Abern, fich durchs Thal, Und hier in der gedrängten Ede Bereinzelt fie fich auf einmal.
Da fprühen Funken in der Räbe, Wie ausgestreuter goldner Sand.
Doch schau'! in ihrer gangen Höhe Entzündet fich die Felsenwand.

## Mephistophetes.

Ertenchtet nicht zu diesem Feste herr Mammon prächtig ben Palaft? Ein Glück, daß du's gesehen haft; Ich fpure schon die ungeftumen Gatte.

## £aust.

Wie raft die Bindsbraut durch die Enft! Mit welchen Schlägen trifft fie meinen Nacken!

## Mephistopheles.

Du mußt bes Felsens alte Rippen packen;
Sonst stürzt sie dich hinab in dieser Schlände Gruft.
Ein Nebel verdichtet die Nacht.
Höre, wie's durch die Wälder fracht!
Aufgescheucht fliegen die Enlen.
Hör'! es splittern die Säulen
Ewig grüner Paläste.
Girren und Brechen der Aeste,
Der Stämme mächtiges Dröhnen,









Der Burgeln Knarren und Gahnen!
Im fürchterlich verworrenen Falle
Ueber einander krachen sie alle,
Und durch die übertrümmerten Klüfte
Bischen und heulen die Lüfte!
Hörst du Stimmen in der Höhe?
In der Ferne, in der Rähe?
In, den ganzen Berg entlang
Errömt ein wäthender Zanbergesang!

#### Heren (int Chor).

Die Geren zu bem Brocken ziehn;
Die Stoppel ift gelb, die Saat ist grün.
Dort fammelt sich der große Hauf;
Herr Urian sigt oben auf.
So geht es über Stein und Stock;
Es f-t die Here, es ft -t der Bock.

#### Stimme.

Die alte Baubo fommt allein; Sie reitet auf einem Mutterschwein.

## Chor.

So Chre dem, wem Chre gebührt! Frau Baubo vor! und angeführt! Ein tüchtig Schwein und Mutter brauf, Da folgt der ganze Herenhauf.

#### Stimme.

Welchen Weg fommft bu ber?

#### Stimme.

lleber'n Ilfenstein!

Da guett' ich der Eule ins Neft hinein; Die macht' ein Baar Augen!

#### Stimme.

D fabre zur Golle! Was reit'ft du fo fcnelle!

## Stimme.

Mich hat fie geschunden; Da sieh nur die Bunden!

## heren. Chor.

Der Beg ift breit, der Beg ift lang; Bas ift das für ein toller Drang? Die Gabel fticht, der Besen fragt, Das Kind erftickt, die Mutter plagt.

## Berenmeifter. Salbes Chor.

Bir schleichen, wie die Schned' im Haus; Die Beiber alle find voraus. Denn geht es zu des Bofen Haus, Das Beib hat taufend Schritt voraus.

#### Andre Balfte.

Wit tausend Schritten macht's die Frau;

Doch wie sie auch fich eiten fann, Mit einem Sprunge macht's der Mann.

Stimme (oben).

Rommt mit, fommt mit, vom Felfenfee!

Stimme (von unten)

Wir möchten gerne mit in die Höh'. Wir waschen und blank sind wir ganz und gar, Aber auch ewig unfruchtbar.

Beide Chore.

Es schweigt der Wind, es flieht der Stern, Der trübe Mond verbirgt sich gern; Im Sausen sprüht das Zauberchor Viel tausend Fenersunken hervor.

Stimme (bon unten).

Salte! Salte!

Stimme (von oben).

Wer ruft da aus der Felfenfpalte?

Stimme (unten).

Nehmt mich mit! Nehmt mich mit! Ich steige schon dreihundert Jahr, Und kann den Gipfel nicht erreichen. Ich ware gern bei meines Gleichen.

Beide Chore.

Es trägt ber Befen, trägt der Stock, Die Gabel trägt, es trägt der Bock;

Wer heute fich nicht heben fann, Ift ewig ein verlor'ner Mann.

Salbhere (unten).

3ch tripple nach, so tange Zeit; Wie sind die andern schon so weit! 3ch, hab' zu Hause keine Ruh', Und komme hier doch nicht bazu.

Chor der heren.

Die Salbe gibt den Heren Muth: Ein Lumpen ift jum Segel gut, Ein gutes Schiff ift jeder Trog; Der flieget nie, der hent nicht flog.

Beide Chore.

Und wenn wir um den Gipfel ziehn, So streichet an dem Boden hin, Und deckt die Heide weit und breit Mit eurem Schwarm der Herenheit!

Sie laffen fich nieber.

Mephiftopheles.

Das drängt und ftößt, das ruscht und stappert!

Das zischt und quirft, das zieht und plappert!

Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt!

Ein wahres Gerenelement!

Nur fest an mir! soust sind wir gleich getrennt.

Wo bist du?

fauft (in ber Ferne).

Sier!

#### Mephistopheles.

Was! dort schon hingerissen?
Da werd' ich Hansrecht brauchen mussen.
Play! Junker Boland kommt. Play! füßer Pöbel, Play! Hier, Doctor, fasse mich! und nun, in Einem Sah, Laß und aus dem Gedräng' entweichen;
Es ist zu toll, sogar für meines Gleichen.
Dort neben leuchtet was mit ganz besonderm Schein;
Es zieht mich was nach jenen Sträuchen.
Komm', komm'! wir schlupfen da hinein.

## £aust.

Du Geist des Widerspruchs! Aurzu! du magst mich führen. Ich denke doch, das war recht klug gemacht: Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht, Um uns beliebig nun hieselbst zu isoliren.

#### Mephiftopheles.

Da fieh nur, welche bunten Flammen! Es ift ein muntrer Klub beifammen. Im Kleinen ift man nicht allein.

#### Lauft.

Doch droben möcht' ich lieber fenn! Schon feh' ich Gluth und Wirbelrauch. Dort ftromt bie Menge ju bem Bofen; Da muß fich manches Rathfel tofen.

#### Mephistopheles

Doch manches Rathfel fnupft fich auch. Lag du die große Belt nur faufen! Bir wollen bier im ftillen haufen. Es ift doch lange hergebracht, Daß in der großen Belt man fleine Belten macht. Da feh' ich junge herchen, nacht und bloß, Und alte, die fich flug verhüllen. Send freundlich, nur um meinetwillen! Die Duh' ift flein, der Gpag ift groß. 3ch hore was von Instrumenten tonen! Berflucht Geschnarr! man muß fich dran gewöhnen. Romm' mit! Komm' mit! es kann nicht anders fenn. 3ch tret' heran und führe dich herein, Und ich verbinde dich aufs neue. -Bas fagft du, Freund? das ift fein fleiner Raum. Da fieh nur bin! du fiehft das Ende faum. Gin hundert Feuer brennen in der Reibe; Man tangt, man fcwatt, man focht, man trinkt, man liebt.

#### Faust.

Willft du dich nun, um uns hier einzuführen, Als Zaub'rer oder Teufel produziren?

Run fage mir, wo es was Beffers gibt?

## Mephiftopheles.

3war bin ich sehr gewohnt, incognito zu gehn;
Doch läßt am Gallatag man seinen Orden sehn.
Ein Knieband zeichnet mich nicht auß;
Doch ist der Pferdesuß hier ehrenvoll zu Hans.
Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herangekrochen;
Wit ihrem tastenden Gesicht
Hat sie mir schon was abgerochen.
Wenn ich auch will, verläugn' ich hier mich nicht.
Komm' nur! Von Feuer gehen wir zu Feuer;
Ich bin der Werber, und du bist der Freier.

Bu eimgen, bie um verglummenbe Rohlen figen.

Ihr alten Herrn, was macht ihr hier am Ende? Ich lobt' ench, wenn ich ench hübsch in der Mitte fände, Bon Saus umzirkt und Jugendbraus; Genug allein ist jeder ja zu Haus.

## General.

Wan habe noch fo viel für fie gethau; Denn bei dem Bolt, wie bei den Frauen, Steht immerfort die Jugend obenan.

#### Minifter.

Sest ist man von dem Rechten allzuweit;
Ich lobe mir die guten Alten:
Denn freilich, da wir alles galten,
Da war die rechte goldne Zeit.

#### Parvenü.

Wir waren wahrlich auch nicht dumm, Und thaten oft, was wir nicht sollten; Doch jeho kehrt sich alles um und um, Und eben da wie's fest erhalten wollten.

#### Antor.

Wer mag wohl überhaupt jest eine Schrift Bon mäßig klugem Inhalt lefen! Und was das liebe junge Bolk betrifft, Das ift noch nie so naseweis gewesen.

#### Mephistopheles

(ber auf einmal fehr alt erscheint)

Bum jungsten Tag fühl' ich das Bolf gereift, Da ich zum letztenmal den herenberg ersteige; Und weil mein Fäßchen trübe läuft, So ist die Welt auch auf der Neige.

#### Crödelhere.

Ihr herren geht nicht so vorbei!

Laßt die Gelegenheit nicht fahren!

Aufmerksam blieft nach meinen Waaren!

Es steht dahier gar mancherlei.

Und doch ist nichts in meinem Laden,

Dem keiner auf der Erde gleicht,

Das nicht einmal zum tücht'gen Schaden

Der Menschen und der Welt gereicht.

Kein Dolch ift hier, von dem nicht Blut gefloffen, Kein Kelch, aus dem fich nicht in gang gefunden Leib Berzehrend heißes Gift ergoffen, Kein Schmuck, der nicht ein liebenswürdig Weib

Berführt, fein Schwert, das nicht den Bund gebrochen, Richt etwa hinterrucks den Gegennann durchstochen.

## Mephistopheles.

Frau Muhme! fie versteht mir schlecht bie Zeiten! Gethan geschehn! Geschehn gethan! Berleg' fie fich auf Renigkeiten! Rur Renigkeiten giehn und an.

#### Lauft.

Daß ich mich nur nicht felbst vergesse! Heiß' ich mir das doch eine Messe!

## Mephistopheles.

Der gange Strudel ftrebt nach oben; Du glaubst gu schieben und du wirst geschoben.

#### £auft.

Wer ift benn bas?

## Mephistophetes

Betrachte fie genan!

Lilith ift bas.

## £aust.

2Ber?

#### Mephiftopheles.

Adams erfte Frau. Rimm bich in Acht vor ihren schönen Haaren, Bor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt! Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, So läßt sie ihn so baso nicht wieder fahren.

#### £auft.

Da sigen zwei, die Alte mit der Jungen; Die haben sthon was Rechts gesprungen!

## Mephistopheles

Das hat nun beute feine Ruh'! Es geht zum neuen Tang! Run fomm'! wir greifen gn.

#### Lauft (mit ber Jungen tangenb).

Ginft hatt' ich einen schönen Traum; Da fah ich einen Apfelbaum, 3wei schöne Neufel glänzten dran; Sie reizten mich, ich stieg hinan.

## Die Schone.

Der Aepfelchen begehrt ihr fehr, Und schon vom Baradiese her. Bon Freuden fuhl' ich mich bewegt, Daß auch mein Garten solche trägt.

# Mephiftopheles (mit ber Miten).

Einst hatt' ich einen wuffen Traum; Da fah ich einen gespaltnen Baum, Der hatt' ein

So es war, gefiel mir's doch.

Die Alte.

Ich biete meinen besten Gruß

Dem Ritter mit dem Pferdesuß!

Halt' er einen bereit,

Wenn er — — nicht schent.

#### Proktophantasmift.

Berflichtes Bolt! was nuterfieht ihr ench? Sat man eich lange nicht bewiesen, Ein Geift fieht nie auf ordentlichen Fügen? Run tangt ihr gar, uns andern Menschen gleich

Die Schane (tangenb)

Was will denn ber auf unferm Ball?

Fauft (tangenb)

Ei! der ist eben überall.
Was andre tanzen, muß er schäßen;
Kann er nicht jeden Schritt beschwäßen,
To ist der Schritt so gut als nicht geschehn.
Um meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehn.
Wenn ihr ench so im Kreise drehen wolltet,
Wie er's in seiner alten Mühle thut,
Das hieß' er allenfalls noch gut;
Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet.

#### Proktophantasmift.

Ihr fend noch immer da! Rein, das ist unerhört. Berschwindet doch! wir haben ja ausgestärt!
Das Tenfelspack, es fragt nach keiner Regel:
Wir sind so klug, und dennoch spukt's in Tegel.
Wie sange hab' ich nicht am Wahn hinausgekehrt!
Und nie wird's rein; das ist doch unerhört!

Die Schone.

So hört doch auf, und bier gu ennuniren!

Proktophantasmift.

3ch fag's ench Geistern ins Gesicht: Den Geistesbespotismus leid' ich nicht, ... Wein Geist fann ibn nicht exerciren.

Es wird fortgetangt.

Bent, feb' ich, will mir nichts gelingen; Doch eine Reise nehm' ich immer mit, Und hoffe, noch vor meinem letten Schritt Die Teufel und die Dichter ju bezwingen.

## Mephistopheles.

Er wird fich gleich in eine Pfüge fegen: Das ift die Urt, wie er sich foulagirt, Und wenn Blutegel sich an feinem Steiß ergegen, Ift er von Geistern und von Geist curirt.

Bu Fauft, ber aus bem Tange getreten ift

Bas läffest du das schöne Mädchen fahren, Das dir zum Tang so lieblich sang?

### £aust

Ach! mitten im Gesange sprang Ein rothes Mänschen ihr aus bem Munde.

#### Mephistopheles.

Das ist was Nechts! Das nimmt man nicht genau; Genug, die Maus war doch nicht grau. Wer fragt darnach in einer Schäferstunde?

## £aust.

Dann fab ich

#### Mephiftopheles.

Was?

#### £aust.

Mephifto, fiehst du dort Ein blaffes, schönes Kind allein und ferne stehen? Sie schiebt sich langsam nur vom Ort, Sie scheint mit geschloßnen Fäßen zu geben. Ich muß bekennen, daß mir daucht, Daß sie dem guten Gretchen gleicht.

## Mephistopheles.

Lag das nur ftehn! Dabei wird's niemand wohl Es ift ein Zauberbild, ift leblos, ein 3dol. Ihm zu begegnen ift nicht gut; Bom ftarren Blick erstarrt des Menfchen Blut, Und er wird fast in Stein verkehrt: Bon der Meduse haft du ja gehört.

#### £aust.

Fürwahr, es find die Augen eines Tobten, Die eine liebende Hand nicht schloß! Das ist die Bruft, die Greichen mir geboten! Das ist der fuße Leib, den ich genoß!

## Mephiftopheles.

Das ist die Zauberei, du leicht verführter Thor! Denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor.

#### £auft.

Welch eine Wonne! welch ein Leiben! Ich kann von diesem Blick nicht scheiden. Wie sonderbar muß diesen schönen Hals Ein einzig rothes Schnürchen schmücken, Nicht breiter als ein Mefferrücken!

## Mephistophetes.

Ganz recht! ich seh' es ebenfalls.
Sie kann das Hampt auch unter'm Arme tragen;
Denn Perseus hat's ihr abgeschlagen.
Nur immer diese Lust zum Wahn!
Komm' doch das Hügelchen heran!
Hier ist's so lustig, wie im Brater;
Und hat man mir's nicht angethan,

So feb' ich wahrlich ein Theater. Was giebt's denn da?

Servibilis.

Gleich fängt man wieder an.

Ein neues Stück, bas lette Stück von fieben! So viel zu geben ift allhier ber Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben, Und Dilettanten fpielen's auch. Bergeiht, ihr herrn, wenn ich verschwinde! Mich bilettiris, ben Borhang aufzuziehn.

## Mephistopheles.

Wenn ich euch auf dem Blocksberg finde, Das find' ich gut; denn da gehört ihr bin.



# **W**alpurgisnachtstraum

Oberons und Citanias goldne Hochzeit.

ober

Intermeggo.





#### Cheatermeifter.

heute ruhen wir einmal, Miedings wad're Göhne; Alter Berg und feuchtes Thal, Das ift die ganze Scene!

## Berold.

Daß die Hochzeit golden fen, Soll'n funfzig Jahr fenn vorüber; Aber ift der Streit vorbei, Das Golden ift mir lieber.

## Oberon.

Seud ihr Geister, wo ich bin, So zeigt's in diesen Stunden! König und die Königin, Sie sind aufs nen verbunden.

## Puck.

Rommt der Buck, und dreht nich quer Und schleift den Fuß im Reihen; Sundert kommen hinterher, Sich auch mit ihm zu freuen.

## Ariel.

Ariel bewegt ben Sang In himmlisch reinen Tonen; Biele Fragen lockt fein Klang, Doch lockt er auch die Schönen.

## Oberon.

Gatten, die sich vertragen wollen, Lernen's von uns beiden! Wenn sich zweie lieben follen, Braucht man sie nur zu scheiben.

#### Citania.

Schmollt der Mann und grillt die Frau,
So faßt sie nur behende,
Kührt mir nach dem Mittag Sie,
Und Ihn an Nordens Ende.

## Ordefter. Cutti.

Fortissimo.

Fliegenschnauz' und Mückennaf'
Mit ihren Anverwandten,
Frosch im Laub und Grill' im Graß,
Daß sind die Musikanten!

#### Solo.

Seht, da kommt der Dubelfact! Es ist die Seisenblase. Hört den Schneckeschnickeschnack Durch seine stunmpse Nase!

## Geift, der fich erft bildet.

Spinnenfuß und Krötenbanch Und Flügelchen bem Wichtchen! 3war ein Thierchen gibt es nicht, Doch gibt es ein Gedichtchen.

## Gin Parchen.

Kleiner Schritt und hoher Sprung Durch Honigthau und Dufte; 3war du trippelft mir genung, Doch geht's nicht in die Lufte.

## Mengieriger Reifender.

3ft das nicht Masteradenfpott?
Soll ich den Angen trauen?
Oberon, den fconen Gott,
Auch heute bier zu fchanen!

## Orthodor.

Keine Klauen, feinen Schwang'
Doch bleibt es außer Zweifel,
So wie die Götter Griechenlands,
So ift auch er ein Teufel.

## Uordifder Rünftler.

Was ich ergreife, das ist heut Kürwahr nur stizzenweise; Doch ich bereite mich bei Zeit . Zur italiän'schen Reise.

## purift.

Ach! mein Unglud führt mich ber: Wie wird nicht hier geludert! Und von dem gangen Herenheer Sind zweie nur gepudert.

## Junge here.

Der Puder ift, so wie ber Rock, Für alt' und grane Weibchen; Drum sig' ich nackt auf meinem Bock, Und zeig' ein berbes Leibchen.

#### Matrone.

Wir haben zu viel Gebenbart,
Um hier mit ench zu maulen;
Doch hoff ich, follt ihr jung und zart,
So wie ihr fend, verfaulen.

#### Capellmeifter.

Fliegenschnaus' und Mückennas', Umschwärmt mir nicht die Nackte! Frosch im Laub und Grill' im Gras, So bleibt doch auch im Tacke!

## Windfahne (nach ber einen Geite).

Gefellschaft, wie man wunfchen tann! Bahrhaftig, lauter Brante!
Und Junggesellen, Mann für Mann
Die hoffnungsvollsten Leute!

#### Windfahne (nach ber anbern Geite).

Und thut fich nicht der Boden auf, Sie alle zu verschlingen,
So will ich mit bebendem Lauf Gleich in die Hölle fpringen.

#### Xenien.

 Satan, unfern Geren Bapa, Nach Burden zu verehren.

#### hennings.

Seht, wie sie in gebrängter Schaar Naiv zusammen scherzen! Um Ende fagen sie noch gar, Sie hätten gute Herzen.

## Mufaget.

Ich mag in biefem Herenheer Mich gar zu gern verfieren; Denn freilich biefe wüßt' ich eh'r, Als Mufen anzuführen.

#### Ci-devant Genius der Beit.

Mit rechten Leuten wird man was: Komm', faffe meinen Zipfet! Der Blocksberg, wie der deutsche Parnaß, Hat gar einen breiten Gipfel.

## Heugieriger Reifender.

Sagt, wie heißt der fteife Mann? Er geht mit flotzen Schritten; Er schnobert was er schnobern fann. "Er spürt nach Jesuiten."

#### Kranich.

In dem Maren mag ich gern Und auch im Trüben fischen; Darum seht ihr den frommen Herrn Sich auch mit Teufeln mischen.

#### Weltkind.

Ja, für die Frommen, glaubet mir, Ift alles ein Behifel; Sie bilden auf dem Blocksberg bier Gar manches Conventifel.

## Cänzer.

Da kommt ja wohl ein neues Chor?
Ich hore ferne Trommeln.
"Mur ungestört! Es find im Robr
Die unisonen Dommeln."

## Cangmeifter.

Wie jeder doch die Beine lupft, Sich, wie er kann, herauszieht! Der Krumme springt, der Plumpe hupft, Und fragt nicht, wie es anssischt.

## Fideler.

Das haßt fich schwer, das Lumpenpack, Und gab' fich gern das Restchen; Es eint fie hier ber Dudelsack, Wie Orpheus' Leier bie Bestjen.

#### Dogmatiker.

3ch laffe mich nicht irre febrei'n, Richt durch Kritif noch Zweifel.
Der Tenfel muß doch etwas fenn; Wie gab's denn fonst auch Tenfel?

#### Idealift.

Die Phantafie in meinem Sinn Ift dießmal gar zu herrisch: Fürwahr, wenn ich das alles bin, So bin ich heute närrisch.

#### Realist.

Das Wefen ift mir recht zur Qual, Und muß mich baß verdrießen; Ich stehe hier zum erstenmal Richt fest auf meinen Füßen.

#### Supernaturalift.

Mit viel Vergnügen bin ich da, Und freue mich mit diesen; Denn von den Teufeln kann ich ja Auf gute Geister schließen. Skeptiker.

Sie gehn den Flämmeben auf der Spur, Und glaub'n fich nach dem Schage. Auf Tenfel reimt der Zweifel nur; Da bin ich recht am Plage.

Capellmeifter.

Frosch im Laub und Grill' im Gras,
Berfluchte Difettanten!
Fliegenschnauz' und Mückennat',
Ihr seyd doch Musskanten!

Die Gewandten.

Sansjouci, so heißt das Heer Bon lustigen Geschöpfeu; Auf den Füßen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Köpfen.

Die Unbehülflichen.

Sonft haben wir manchen Biffen erschrangt; Run aber Gott befohlen!
Unfere Schuhe find durchgetangt,
Wir laufen auf nachten Sohlen.

Irrlichter.

Bon dem Sumpfe fommen wir, Worans wir erft erftanden; Doch find wir gleich im Rethen hier Die glangenden Galanten.

Sternfcnuppe.

Ans der Höhe fcop ich her, Im Stern- und Feuerscheine, Liege nun im Grafe quer: Wer hilft mir auf die Beine?

Die Maffiven.

Blag und Plag! und ringsberum! So gebn die Gräschen nieder. Geifter fommen, Geifter auch, Sie haben plumpe Glieder.

Puck.

Tretet uicht so mastig auf, Wie Elephantenkälber! Und der Plumpst' an diesem Tag Sey Puck, der derbe, selber!

Ariel.

Sab die liebende Natur, Gab der Geist ench Flügel, Folget meiner leichten Spur, Auf zum Rosenbüget!

## Ordefter.

Pianissimo.

Wolfenzug und Nebelftor Erhellen fich von oben.

Luft im Laub und Wind im Robe, Und alles ist zerstoben.





Eauft. Mephistopheles

#### £auft.

Im Clend! Berzweifelnd! Erbarnlich auf ber Erde lange verirrt und nun gefangen! Als Missethäterin im Kerfer zu entsehlichen Qualen eingesperrt, das holde, unselige Geschöpf! Bis dahin! dahin! — Berrätherischer, nichtswürdiger Geift, und das hast du mir verheimlicht! — Steh' nur, steh'! Wälze die teuflischen Augen ingrimmend im Kopf herum! Steh' und truge mir durch deine unerträgliche Gegenwart! Gesangen! Im unwiederbringlichen Elend! Bösen Geistern übergeben und der richtenden gefühllosen Menschheit! Und mich wiegst du indes in abgeschwackten Zerstreuungen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer, und lässels fie butstos verderben!

## Mephiftopheles.

Gie ift die erfte nicht.

#### £aust

hund! abscheuliches Unthier! - Wandle ibn, bu unendlicher Geift! wandle den Wurm wieder in feinc hundsgestalt, wie er fich oft nächtlicher Beife gefiel, vor mir herzutrotten, dem harmlofen Wanderer vor die Fuge ju follern und fich dem niederfturgenden auf die Schultern gu hangen! Wandl' ihn wieder in feine Lieblingsbildung, bag er vor mir im Sand auf dem Bauch frieche, ich ihn mit Fußen trete, den Berworfnen! Die erfte nicht! - Jammer! Jammer! von feiner Menschenfeele ju faffen, daß mehr als Gin Geschöpf in die Tiefe biefes Glendes verfant, daß nicht das erfte genugthat fur die Schuld aller übrigen, in feiner windenden Todesnoth vor den Augen des ewig Berzeihenden! Mir wühlt es Mark und Beben durch, bas Glend diefer einzigen; bu grinfeft gelaffen über das Schickfal von Taufenden bin!

## Mephiftopheles.

Run find wir schon wieder an der Gränze unfres Wiges, da wo ench Menschen der Sinn überschnappt. Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vor'm Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns dir auf, oder du dich uns?

#### fauft.

Fletsche beine gefräßigen Bahne mir nicht fo entgegen! Mir efelt's! — Großer, herrlicher Geift, der bu mir gu erscheinen würdigtest, der du mein Gerg kennest und meine Seele, warum an den Schandgesellen mich schmieden, der sich am Schaden weidet und an Verderben fich letzt?

## Mephiftopheles.

Endigft du?

## £auft.

Rette fie! ober weh bir! Den gräglichften Fluch über bich auf Jahrtausende!

## Mephistopheles.

Ich fann die Bande des Rächers nicht löfen, feine Riegel nicht öffnen. — Rette fie! — Wer war's, der fie ins Berderben fünzte? Ich oder du? Fould wild number. Greifft du nach dem Donner? 2Cohl,

daß er euch elenden Sterblichen nicht gegeben ward Den unschuldig Entgegnenden zu zerschmettern, das ist fo Tyrannenart, sich in Berlegenheiten Luft zu machen.

#### £auft.

Bringe mich bin! Gie foll frei fenn!

#### Mephiftopheles.

Und die Gefahr, der du dich aussegeft? Wiffe, noch liegt auf der Stadt Blutichnid von deiner Sand. Ueber des Erschlagenen Statte schweben rachende Geifter und lauern auf den wiederkehrenden Mörder.

#### Con fi

Noch das von dir? Mord und Tod einer Wett über dich Ungehener! Führe mich hin, fag' ich, und befrei' sie!

#### Mephiftopheles.

3ch führe bich, und was ich thun fann, hore! Habe ich alle Macht im himmel und auf Erden? Des Thurmers Ginne will ich umnebeln; bemächtige bich der Schlüffel, und führe sie heraus mit Menschenhand! 3ch wache; die Zauberpferde find bereit, ich entführe euch. Das vermag ich.

£aust

Muf und davon!













Offen gelb.

Zauft, Mephiftophetes, auf ichwarzen Bierben baberbraufent.

£aust.

2Bas weben die dort um den Rabenftein?

Mephistophetes.

Weiß nicht, was fie kochen und schaffen. Sie streuen und weihen.

Faust.

Schweben auf, schweben ab, neigen fich, beugen fich. Borbei! Borbei!

Mephistopheles.

Gine Berengunft.

£aust.

Mephistopheles.





Rerter.

£auft

nut einem Bunt Schluffel und einer Lampe, vor einem eifernen Thurchen).

Mich fast ein längst entwohnter Schaner;
Der Menscheit ganzer Jammer fast mich an. Hier wohnt sie, hinter bieser seuchten Maner, Und ihr Berbrechen war ein guter Wahn!
Du zanderst, zu ihr zu geben!
Du fürchtest, sie wiederzusehen!
Fort! dein Jagen zögert den Tod heran.

Er ergreift bas Schloft. Es fingt inwendig:

Meine Mutter, die Hur',
Die mich umgebracht hat!
Mein Bater, der Schefm,
Der mich gessen hat!
Mein Schwestertein flein
Hub auf die Bein',
An einem tühlen Ort;
Da ward ich ein schönes Waldvögelein;
Fliege fort, sliege fort!

## £auft (auffchließenb).

Sie ahnet nicht, daß ber Beliebte laufcht, Die Retten flirren hort, bas Strop, bas raufcht.

Er tritt ent.

Margarete (fic and bem Lager verbergenb). Weh! Web! Sie kommen. Bitt'rer Tod!

£aust (leife).

Still! Still! ich tomme, dich gu befreien.

Margarete (sich vor ihn binwässend). Bist du ein Mensch, so fühle meine Noth!

£auft.

Du wirft die Bachter aus bem Schlafe ichreien! Er faßt bie Retten, fie aufuddließen.

Margarete (auf ben Rnien).

Wer hat dir Henker biefe Macht leber mich gegeben!









Du hofft mich fcon um Mitternacht. Erbarme bich und laß mich leben! Sft's morgen fruh nicht zeitig genung?

Sie fteht auf.

Bin ich boch noch so jung, so jung!
Und soll schon sterben!
Schön war ich auch, und das war mein Verderben.
Nah war der Freund, nun ist er weit;
Jerrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut.
Fasse mich nicht so gewaltsam an!
Schone mich! Was hab' ich dir gethan?
Laß mich nicht vergebens stehen!
Hab' ich dich doch mein' Tage nicht gesehen!

£aust.

Werd' ich den Jammer überfteben!

Margarete.

3ch bin nun ganz in beiner Macht.
Laß mich nur erst das Kind noch tränken!
Ich herzt' es diese ganze Nacht;
Zie nahmen mic's, um mich zu kränken,
Und sagen nun, ich hätt' es umgebracht.
Und niemals werd' ich wieder froh.
Zie singen Lieder auf mich! es ist bös von den Lenten!
Ein altes Mährchen endigt so;

Lauft (wirft fich nieber)

Gin Liebender liegt dir zu Füßen, Die Jammerknechtschaft aufzuschließen.

Margarete (wirft sich zu ihm).

D laß uns fnien, die Heil'gen anzurufen!
Sieh! unter diesen Stufen,
Unter der Schwelle
Siedet die Hölle!
Der Bose,
Mit furchtbarem Grimme,
Macht ein Getofe!

Fauft (lant).

Gretchen! Gretchen!

Margarete (aufmertfam).

Das war des Freundes Stimme!

Sie fpringt auf; bie Retten fallen ab.

Wo ift er? Ich bab' ihn rufen boren.
Ich bin frei! mir foll niemand wehren.
An feinen hals will ich fliegen,
An feinem Bufen liegen!
Er rief: Gretchen! er ftand auf der Schwelle: Mitten durchs heulen und Klappern der Hölle, Onrch den grimmigen, teuflischen hohn, Erfannt' ich den füßen, den liebenden Ton. £aust.

Ich bin's!

Margarete.

Du bift's! D, fag' es noch einmal!

Ihn faffenb.

Er ift's! Er ift's! Bobin ift alle Qual?

Bohin bie Angft des Rerfers? ber Retten?

Du bift's! Rommft, mich zu retten!

3ch bin gerettet!

Schon ift die Strafe wieder da,

Auf der ich dich jum erstenmale fab,

Und der beitere Garten,

Wo ich und Marthe beiner warten.

fauft (fortftrebenb).

Komm' mit! Romm' mit!

Margarete.

D weile!

Beil' ich boch fo gern, wo du weileft.

Liebloscut

£auft.

Gile!

Wenn du nicht eilest,

Werden wir's theuer bufen muffen!

Margarete.

Bie? du fannft nicht mehr fuffen?

Mein Freund, fo furg von mir entfernt,

Und haft's Ruffen verlernt?

Warum wird mir an beinem Salfe fo bang?

Wenn fonft von beinen Borten, beinen Blicen

Gin ganger Simmel mich überdrang,

Und du mich fußteft, als wollteft du mich erfticen -!

Ruffe mich!

Souft fuff ich dich!

Sie umfaßt ibn.

D meh! beine Lippen find falt,

Sind ftumm.

Wo ift dein Lieben

Geblieben?

Wer brachte mich brum?

Sie wendet fich von thui

faust.

Romm'! Folge mir! Liebchen, faffe Duth!

Ich herze dich mit taufendfacher Gluth;

Rur folge mir! 3ch bitte bich nur bieß!

Margarete (zu ihm gewenbet).

Und bift du's benn? Und bift du's auch gemiß?

Laust.

3ch bin's! Komm' mit!

Margarete.

Du machft die Feffeln los,

Nimmft wieder mich in deinen Schoof.

Wie kommt es, daß du dich vor mir nicht schenft? Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreist?

Fauft.

Romm'! fomm'! Schon weicht die tiefe Nacht.

Margarete.

Mein Mutter hab' ich umgebracht,
Mein Kind hab' ich ertränkt.
War es nicht bir und mir geschenkt?
Dir auch! — Du bift's! ich glaub' es kaum.
Gib beine Hand! Es ist kein Traum!

Deine liebe Sand! - Ach, aber fie ift feucht!

Wifche fie ab! Wie mich daucht,

Ift Blut dran.

Ach Gott! was haft bu gethan!

Stecke den Degen ein!

3ch bitte dich drum!

£aust.

Lag das Bergangene vergangen feyn!

Du bringft mich um!

Margarete.

Rein, du mußt übrig bleiben! Ich will dir die Gräber beschreiben: Für die mußt du sorgen Gleich morgen; Der Mutter den besten Platz geben,
Meinen Bruder sogleich daneben,
Mich ein wenig bei Seit',
Nur nicht gar zu weit!
Und das Kleine mir an die rechte Brust!
Niemand wird sonst bei mir liegen!
Mich an deine Seite zu schmiegen,
Das war ein süßes, ein holdes Glück!
Aber es will mir nicht mehr gelingen;
Mir ist's, als müßt' ich mich zu dir zwingen,
Als stießest du mich von dir zurück:
Und doch bist du's, und blickst so gut, so fromm.

£aust.

Fühlft du, daß ich es bin, fo fomm'!

Margarete.

Dabinaus?

£aust.

Ins Freie.

Margarete.

Ift das Grab drauß',

Lauert der Tod, fo tomm'! Bon hier ins ewige Rubebett,

Und weiter feinen Geritt!

Du gehft nun fort! D Beinrich, fonnt' ich mit!

Lauft.

Du tannft! Go wolle unr! Die Thur' fteht offen.

Margarete.

Ich darf nicht fort; für mich ist nichts zu hoffen. Was hilft es fliehn? sie lauern doch mir auf!
Es ist so elend, betteln zu müssen,
Und noch dazu mit bösem Gewissen!
Es ist so elend, in der Fremde schweisen;
Und sie werden mich doch ergreisen!

£auft.

3ch bleibe bei dir.

Margarete.

Geschwind! Geschwind!

Rette bein armes Rind!

Fort! immer den Beg

Am Bach hinauf,

Ueber den Steg,

In den Wald hinein,

Links, wo die Plante fteht,

Im Teich!

Fag es nur gleich!

Es will fich heben,

Es zappelt noch!

Rette! rette!

Lauft.

Befinne dich doch!

Rur Ginen Schritt, fo bift du frei!

Margarete.

Baren wir nur ben Berg vorbei!

Da fist meine Mutter auf einem Stein;

Es faßt mich falt beim Schopfe!

Da fist meine Mutter auf einem Stein,

Und wackelt mit bem Ropfe;

Sie winkt nicht, fie nicht nicht, der Ropf ift ihr ichwer;

Sie fchlief fo lange, fie macht nicht mehr.

Sie fcblief, damit wir uns freuten.

Es waren glückliche Zeiten!

£auft.

Bilft hier tein Gleben, hilft fein Sagen,

Go wag' ich's, bich hinweggutragen.

Margarete.

Bag mich! Rein, ich leibe feine Gewalt!

Saffe mich nicht fo morderisch an!

Sonft hab' ich dir ja alles ju Lieb' gethan.

£aust.

Der Tag grant! Liebchen! Liebchen!

Margarete.

Tag! Ja, es wird Tag! Der lette Tag bringt herein;

Mein Sochzeittag fout' es fenn!

Sag' niemand, daß du ichon bei Gretchen marft!

Weh meinem Kranze!

Es ift eben geschehn!

Wir werben uns wiederfebn!

Aber nicht beim Tange.

Die Menge brangt fich, man bort fie nicht.

Der Play, die Gaffen

Konnen fie nicht faffen.

Die Glode ruft, das Stabchen bricht.

Wie fie mich binden und packen!

Bum Blutftuhl bin ich fchon entrückt;

Schon gudt nach jedem Nacten

Die Scharfe, Die nach meinem guett.

Stumm liegt die Welt wie das Grab!

Dauft.

D war' ich nie geboren!

Mephistopheles (ericeint braufien).

Auf! oder ihr fend verloren.

Unnüges Zagen, Zaudern und Plaudern!

Meine Pferde fcandern;

Der Morgen dämmert auf.

Margarete.

Bas fleigt aus dem Boden berauf?

Der! der! Schick' ibn fort!

Was will der an dem heiligen Ort?

Er will mich!

£auft.

Du follft leben!

Margarete.

Bericht Gottes! dir hab' ich mich fibergeben!

Rephistopheles (ju Sauft).

Romm'! fomm'! 3ch laffe bich mit ihr im Stich.

Margarete.

Dein bin ich, Bater! rette mich!

3hr Engel, ihr beiligen Schaaren,

Lagert euch umber, mich zu bewahren!

Beinrich! mir grant's vor bir.

Mephistopheles.

Gie ift gerichtet!

Stimme (von oben).

3ft gerettet!

Mephistopheles (ju Fauft).

her zu mir!

Berichminder mit Fauft.

Stimme (von umen, verhallenb).

Beinrich! Beinrich!







1572-026



